## Allgemeine Geschichte

der

# christlichen Religion

und

Rirch e.

Von

Dr. August Reander.

Das Wort des herrn:

Mein Reid ift nicht von Diefer Belt.

Zweiter Band, welcher die Kirchengeschichte von Constantin d. G. bis auf Gregor d. G. enthalt.

Hamburg, bei Friedrich Perthes. 1829.

## Allgemeine Geschichte

der

# christlichen Religion

und

Rirch e.

Won

Dr. August Meander.

Das Wort bes Apostels Paulus:

Unfer Biffen ift Studwert; nun aber bleis bet Glaube, hoffnung, Liebe.

Zweiten Bandes zweite Abtheilung, welche die Geschichte des christlichen Lebens, des christlichen Cultus und den Anfang der Lehrgeschichte enthält.

Samburg,
bei Friedrich Perthes.
1829.

#### Meinem

## treuen Jugendfreunde,

bem

Syndifus der gemeinfamen theuren Vaterstadt, der freien Stadt Hamburg,

d e m

## Hrn. Doctor Karl Sieveking,

zum Andenken

ber fruh geknupften Seelenverbindung, welche ausgehend von bem, was ewig ift, nicht untergehen kann,

aewidmet.

Berlin, ben 30ften September 1829.

#### Vorwort.

Indem ich hier die zweite Abtheilung des zweiten Bandes meiner Kirchengeschichte der öffentlichen Mitstheilung übergebe, glaube ich, das in den früheren Vorreden Gesagte voraussetzend, nur dies hinzusetzen zu mussen.

Bu der Leser und meiner Bequemlichkeit hielt ich es fur gut, den reichen Stoff auch hier noch in zwei Abtheilungen zu vertheilen. Die Ausfuh-

rung mag dies rechtfertigen.

In dem ersten Bande ließ ich auf die Beschichte der Dreieinigkeitslehre die Geschichte der driftlichen Unthropologie folgen. Weil aber die Streitigkeiten über die Dreieinigkeitslehre mit den Streitigkeiten über die beiden Naturen in Christo in diefer Beriode fo genau zusammenhangen, hielt ich es für besser, hier von jener Anordnung mich zu entfernen und die Geschichte der Lehre von der Derfon Christi unmittelbar auf die Geschichte der Dreieis nigkeitelehre folgen zu laffen. Ferner hatte ich allerdings diese zweite Abtheilung mit der Geschichte der Dreieinigkeitslehre schließen konnen, und diese Anordnung hatte fich von manchen Seiten empfohlen: weil aber der Unfang der Geschichte der Lehre von der Person Christi in dieser Periode mit Dielem, was in der Beschichte der Dreieinigkeitslehre entwickelt worden, so genau zusammenhängt und Beides fich gegenseitig erläutert und ergangt, so jog ich es vor, das Lettere noch mit dieser Abtheilung zu verbinden.

Das Urtheil aller unbefangenen Wahrheitsfreunde, sen es ein gutheißendes oder ein widerstreistendes, über das Ganze oder über Einzelnes, wird mir stets willsommen senn. Das Urtheil derjenigen, welche Häupter oder Knechte der Partheien und Schulen sind, verachte ich. Ein Gräuel ist mir jegliches Papstthum, sen es ein staatsfirchliches, dogmatisches, pietistisches oder philosophisches, ein orthodopes oder ein heterodores. Möge der herr seiner Kirche die Freiheit, welche Er ihr erworben, erhalten, und diesenigen, welche seine Jünger sind, keines Menschen und keines menschlichen Geistes Knechte werden lassen.

Es versteht sich von selbst, daß ich die Beurtheiler dieses Werks bitten muß, ihr Urtheil über die Anordnung der einzelnen Theile dieser Abtheilungen bis auf die Vollendung des Ganzen zurückzu-

halten.

Schließlich danke ich von Herzen meinen lieben jungen Freunden, welche die Correktur dieser Abtheis lung und die Abkassung des Inhaltsverzeichnisses übernommen haben, für ihre treue Sorgfalt, dem Stud. Theol. Herrn Hübner aus Helmstädt und Herrn Doctor Manerhoff aus Ruppin. Welcher letzterer sich hoffentlich durch seine Lebensgeschichte des Neuchlin, für die ich ihm einen guten Verleger wünsche, dem Publikum bald selbst empsehlen wird.

Berlin, ben 30ften September 1829.

A. Meander.

## Inhaltsverzeichniß.

Zweite Periode der christlichen Kirchengeschichte.

Von dem Ende der diokletianischen Verfolgung bis zu dem römischen Vischofe Gregor dem Großen, oder vom Jahre 312 bis zum Jahre 590.

Zweite Abtheilung.

#### Dritter Abschnitt.

Das driftliche Leben und der driftliche Cultus. S. 477 — 734.

- I. Das driftliche Leben. S. 477 592.
  - 1. Buftand des driftlichen Lebens im Allgemeinen.

Scheinchristen. — Wahnvertrauen auf Aeußerliches. — Falsche Unterscheidung zwischen Geistlichen und Weltlichen. — Aechte Spriften bleiben mehr versborgen. — Gegensat in der Kirche selbst. — Frommigkeit der Frauen, besonders in der Erzieshung ihrer Kinder z. B. der Nonna, der Mutter Gregors von Nazianz, der Anthusa, der Mutter des Chrysostomus, der Monika, der Mutter des Augustinus.

Seite

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2. Ascetische Lebensrichtung und das aus der: selben hervorgehende Monchsthum. ©. 486 — 566.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Verhältnis des Mönchsthums zum Christenthume. — Nicht Paulus, sondern Antonius Stifter des Mönchsthums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 486 — 489               |
| Auf welche Weise Antonius zum Monchsthume kam. — Seine migverstandene Selbstverläugnung und spätere Berichtigung derselben. — Seine Kämpfe und sein Einsluß. — Will kein Wundersthäter seyn. — Allgemeine Verehrung desselben. Antonius und Constantin. Antonius über den Glauben. — Apophthegmen desselben. — Seine Furcht vor Reliquienverehrung. — Verbreistung des Mönchsthums in ganz Aegypten, Syrien und Palästina durch seine Schüler. — Hilarion, Beförderer des Mönchsthums in Palästina         | 489 — 504               |
| Negelmäßigere Gestaltung des Mönchsthums durch Pachomius, den Stifter des Klosterlebens. — Einrichtung der Conobien. — Negel des Pachosmius. — Krankhafte Verirrungen, Seelenzerrütztung und Selbstmord unter den Mönchen. — Innere Kämpfe und schwärmerischer Hochmuth nebst dessen Folgen. — Einige Beispiele davon.                                                                                                                                                                                     | 504 — 514               |
| Secte der Euchiten. — Berschiedene Namen, unter denen diese Secte genannt wird. — Die Euchiten die ersten Bettelmonche. — Lehren ders selben. — Lehre vom innern Gebete. — Folgen dieser Lehre. — Sinnlicher Mysticismus und Pantheismus.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 514 — 522               |
| Flavianus, Bischof von Antiochia (nach 381), Gegner der Euchiten. — Eustathius, nachher Bischof von Sebaste, verbreitet den ascetischen Schwärmergeist in Paphlagonien und Pontus. — Das Concil zu Gangra trifft Vorkehrungen das gegen. — Beförderung und Vortheile des Conosbitenlebens.                                                                                                                                                                                                                 | <b>522</b> — <b>527</b> |
| Rampf der Ednobiten mit den Nesten der ältern Usceten, genannt Sarabaiten oder (in Syrien) Kemoboth. — Gutes und Schlechtes im Monchsthume. — Bortheilhafte Seite der Anachoreten. — Ihr großer Einsluß. — Monchsvereine bei großen Städten. — Bortheilhafte Seite des Ednobitenlebens. — Anerkennung der allgemeisnen Menschenrechte durch dasselbe. — Klostererziehung. — Regel des Basilius. — Gastfreundsichaft der Klöster. — Schlechte Seite des Mönchsthums. — Buth der Leidenschaften in Beurtheis | - Wal                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| lung des Mönchsthums. — Urtheil des Synes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 527 — 542 |
| Berschiedene Geistesrichtungen entwickeln sich aus dem Monchsthume. — Auf der einen Seite ein warmes, inneres Christenthum im Gegensatz gegen das opus operatum z. B. bei Chrysostosmus, Nilus; Marcians Gespräch mit dem Monche Avitus über das Wesen der Liebe. — Auf der andern Seite Werkeiligkeit und Selbsts                                                                                                                                                                                                       | 549 F40   |
| peinigung. — Beispiele davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Borte an einen Styliten  Das Monchsthum im Occident — verbreitet bes sonders durch Athanasius, Hieronymus. — Augustins Ansicht vom Monchsthum. — In seiner Schrift de opere monachorum verpslichtet er die Monche zur Arbeit. — Johannes Casssianus bringt die orientalischen Monchsrichtungen nach dem südlichen Frankreich. — Sein Buch:                                                                                                                                                                               | 548 — 552 |
| institutiones coenobiales.  Benediftus, geb. 480. — Wie er zum Monchsethume gelangt. — Stiftet das Kloster Monte Cassino. — Benediftinerregel. — Shr Geist. — Bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 552 — 558 |
| sonnene Schonung derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 558 566   |
| 3. Die verschiedenen religibsen Geistesrichtungen im Verhältnisse zum Monchethume und zur Ascetik. S. 566 — 592.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Neberschätzung des Monchsthums, und daraus folgend die Unterscheidung zwischen Weltchristenthum und Monchsthum. — Nebertriebene Feinde des Monchsthums. — Weltleute gegen das Monchsthum. — Gesetz des Kaisers Balens 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Gemäßigtere Nichtung in Beurtheilung des Monchsthums. — Chrysostomus freie Beurtheilung des selbelben. — Jovinian, freimuthiger Bekämpfer der Ascetif im Abendlande. — Princip, von dem er ausging. — Jovinian über die Sehe und über das Fasten, — über die Ueberschähung des Märthrerthums. — Bekämpft äußerliche Werke und dringt auf Glauben; — verfällt aber in den entgegengesetzten Irrthum; — hebt zu sehr die Einheit des göttlichen Lebens in allen Gläubigen hervor und verwirft alle Entwickelungsstufen der |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| driftlichen Vollkommenheit. — Jovinians Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>570</b> — <b>587</b> |
| Jovinians Grundsate finden Eingang unter Mönchen und Laien. — Siricius, Bischof von Nom, verdammt ihn auf einer Synode (390). — Ambrosius von Mailand bestätigt durch einen Synodalbeschluß diese Verdammung. — Weitere Verbreitung der Grundsate des Jovinian durch Sarmatio und Barbatianus. — Hierosnymus, leidenschaftlicher Gegner Jovinians. — Augustin im Verhältniß zu Jovinian. —                                                                                                                            |                         |
| Bigilantius auch Gegner Des Monchsthums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 587 <b>—</b> 592        |
| II. Der christliche Cultus. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 592 <b>— 734</b> .      |
| a. Verhaltniß des driftlichen Cultus zum Gan: zen des chriftlichen Lebens. S. 592-603.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Der Cultus nicht an Zeit und Ort gebunden. — Ausspruch des Chrysossomus und Augustisnus darüber. — Das Gebet soll zu jeder Zeit und an jedem Orte seyn. — Allgemeines Bibelstesen. — Gegensatz gegen dasselbe nicht von den Geistlichen, sondern von den verderbten, irdischgessinnten Laien zuerst ausgehend. — Augustins und Chrysossomus Ansicht über allgemeines Bibellesen. — Zwei hindernisse stellesen dem allgemeinen Bibellesen entgegen, Mangel an Kenntnissim Lesen, und der hohe Preis der Handschriften. | <b>5</b> 92 — 603       |
| b. Verhaltniß des Cultus zur Kunst. Kirschengebaude, ihr Schmuck, Bilder. Seite 603 — 631.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Kunst im Cultus. — Kirchengebäude. — Unter- fchied zwischen Kirchengebäude und Kirche. — Zeno von Berona über Kirchen. — Gestalt der Kirchen. — Einweihung derfelben. — Rich- tung zum Aeußerlichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 603 — 610               |
| Ausschmuckung der Kirchen durch Bilder, besonders durch Kreuzeszeichen. — Allgemeiner Gebrauch des Letzteren. — Abbildungen menschlicher Gestalten in religibler Beziehung. — Christusbilder. — Bilber auf Kleidern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 610 — 616               |
| Gegner der Bilder. — Eusebius von Casarea an Constantia gegen Christusbilder. — Astesrius von Amasea und Chrysostomus Anssichten über Bilder. — Augustin und Nilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |

|     | uber Bilder Epiphanius, Bifchof von Sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | lamis, heftiger Gegner der Bilder. — Sein Bersfahren in einer Kirche bei Jerusalem. — Gesahr der Bilberverehrung. — Bilderverehrung in der griechischen Kirche. — Leontius von Neaposlis über den Gebrauch der Bilder gegen die Juden. — Xenajas, Bischof von Hierapolis in Sprien gegen Bilder.                                                                                                                                                                  | 616 — 631 |
|     | Gottesbienstliche Versammlungszeiten und Feste. S. 631 — 675.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|     | seder Tag ein Festag. — Chrysostomus dars über. — Wöchentliche Fest und Fasttage. — Dies stationum. Freitag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 631 — 635 |
| •   | Sabbathsfeier. — Berordnung des Concils zu Laodicea darüber. — Berschiedener Gebrauch der orientalischen und occidentalischen Kirche in Hinssicht des Fastens am Sabbathe. — Streit darüber, ob der Sabbath ein Fasttag. — Innocentius, Bischofs von Nom, Entscheidung über diese Frage an den spanischen Bischof Decentius.                                                                                                                                      | 635 — 640 |
| (   | Sonntagsfeier. — Schauspiel am Sonntage.<br>— Staatsgesetze bagegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 640 — 642 |
| C n | Jahresfeste. — Passahfeier. — Zeit derselben. — Bestimmungen des Concils zu Nicka darüber. — Quartodecimani. — Quadragesimalfasten. — Zweck derselben. — Ihre Würkung. — Beränderungen durch sie im Stadtleben. — Heuchelerisches Fassen. — Benutung der Fassen in Predigten. — Große Woche. — Der große Sabbath (το μεγα σαββατον). — Octava infantium. Pfingstest.                                                                                              | 642 — 655 |
| (   | Epiphanienfest, ein altes Hauptfest der orienstalischen Kirche. — Erste Spur der Berbreitung desselben im Occidente bei Ammianus Marzcellinus (360). — Beränderte Auffassung dies fes Festes im Abendlande.                                                                                                                                                                                                                                                       | 655 — 658 |
| Ş   | Beihnachtsfest. — Ursprung besselb. im Abendslande. — Allgemein gefeiert in der römischen Kirche unter Liberius nach der Mitte des vierten Jahrhunderts. — Verbreitung dieses Festes im Morgenlande. — Chrysostomus Predigt an diesem Tage. — Seine Gründe für die richtige Zeitbestimmung dieses Festes. — Verbindung des Weihnachts mit dem Epiphaniensesse in den Kirchen zu Jerusalem und Alexandria. — Verssuch, die Uebertragung der Feier des Geburtstages |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Christi auf den fünf und zwanzigsten December<br>aus heidnischen Festen (z. B. Saturnalia, Sigil-<br>laria, dies natalis invicti solis) zu erklären. —<br>Beurtheilung desselben.                                                                                                                                                       | 658 — 671 |
| Neujahrsfeier, entstanden aus einer Umbildung der heidnischen Feier der Calendae Januariae in eine christliche, indem man, ohne sich an das Heidenische in der Religion anzuschließen, den bürgers lichen Jahresanfang in christlichem Sinne auffaßte. — Anfang des kirchlichen Jahres von Ostern oder Weihnachten. — Buße und Fasttag. | 671 — 675 |
| d. Von den einzelnen Handlungen des christe lichen Cultus. S. 675 — 734.                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Vorlesen der heiligen Schrift. — Predigt. — Einsmischung des Theatralischen, z. B. das Beifallsklatichen. — Schnellschreiber. — Kirchengesang. — Kirchenlieder. — Theatralischer Kirchengesang. — Hieronymus dagegen.                                                                                                                   | 675 — 682 |
| Verwaltung ber Saframente                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 682 - 712 |
| Rindertaufe, noch nicht allgemein eingeführt in der griechischen Kirche. — Späte Taufe ans Versweckslung der Wiedergeburt und des äußerlichen Taufakts; — oft erst in Todesgefahr. — Vorstheil und Nachtheil der späten Taufe                                                                                                           | 682 — 686 |
| Ratechumenen. — Classen derselben. — 'Angoa-<br>ται, auditores. — Db die έξωθουμενοι eine Classe<br>der Ratechumenen? — Γονυπλινοντες, genuslecten-<br>tes. — Liturgie derselben. — Φωτιζομενοι, com-<br>petentes.                                                                                                                      | 686 — 690 |
| Symbolische Gebräuche bei der Aufnahme. — Das Anhauchen (¿μφυσαν, insufflare). — Austheilung des geweiheten Salzes. — Zwiefache Salbung (χεισμα). — Firmelung. — Symbolische Gebräuche nach der Taufe. — Laufzeiten.                                                                                                                    | 690 — 694 |
| Zwei Abschnitte des Gottesdienstes, entsprechend den beiden Bestandtheilen der kirchlichen Bersammlungen, der Katechumenen und der gläubigen Getaufzten. — Energumenen (eregyouperoi). — Missasidelium et missa catechumenorum.                                                                                                         | 693 — 696 |
| Agapen. — Abendmahl. — Abendmahlsliturgie. — Confectation des Abendmahls. — Ueber das Niederknieen beim Abendmahl. — Deftere und feltnere Communion. — Augustins, Hierronnung und Chrysostonus Ansichten daräber. — Häusliche Communion. — Genuß unter einer Gestalt. — Opferidee. — Bei der Commus                                     |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sette     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| nion Fürbitten für die Berftorbenen. — Augusstins geistige Opferidee                                                                                                                                                                                                                                           | 696 — 712 |
| Heiligenverehrung. — Fest zum Andenken des Petrus und Paulus. — Stephansfest. — Meliquien. — Wunderwürfungen derselben. — Uebertriebene Heiligenverehrung. — Christliche parentalia. — Opposition dagegen. — Bergeistigte Heiligenverehrung z. B. bei Augustin, Ehrylosstomus und Theodoret. — Streitende Elez | F10 F01   |
| mente in derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 712 - 721 |
| Gegner der Heiligenverehrung. — Bigilantius zu Barcelona. — hieronymus, eifriger Bertheidiger der Heiligenverehrung. — Beider Streit mit einander.                                                                                                                                                             | 721 — 726 |
| Berehrung der Maria. — Kollyridianerinnen (χολλυςιδιανιδες) in Arabien. — Gegner biefer Berehrung, der kaie Helvidius zu Rom. — Sein Streit mit Hieronymus                                                                                                                                                     | 726 — 729 |
| Wallfahrten, — besonders nach Palästina und Arabien. — Chrysostomus darüber. — Gegner der übertriebenen Werthschätzung dieser Wallfaheten, Hieronymus, Hilarion, Gregor von Nyssa. — Aërius; — sein Streit mit Eusta.                                                                                          |           |
| thing Agrianer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 729 - 734 |

### Vierter Abschnitt.

Die Geschichte der Auffassung und Entwickelung des Christenthums als Lehre. S. 734 – 935.

1. Allgemeine, einleitende Bemerkungen. S. 734-767.

Seite

Gegenfate in der Auffassung der einzelnen christlichen Lehren. — Rampf derselben. — Beschränkende Einförmigkeit. — Trübender Einfluß weltlicher Macht auf die Lehrstreitigkeiten. — Griechische und lateinische Richtung des dogmatischen
Geistes. — Differenz in der Nichtung der Lehrstreitigkeiten. — Gregors von Nazianz Ansicht
über das dogmatisch Wichtigste. — Spekulative

Geite Richtung der orientalischen, und praktische Richtung der occidentalischen Kirche. - Nachwurfungen der prigenistischen Schule. — Rampf des Matonismus und Begriffsdogmatismus. - Theurgisches System des Synesius und Pseudobionpfins. - Eregetische Richtung ber antiodenischen Schule. - Allegoriffrende und grammatische Bibelauslegung. — Berschiedenheit der alerandrinischen und antiochenischen Schule in der Auffassung des Inspirationsbegriffs. - Gegenfat 734 - 753beider Schulen. Augustin, der größte und bedeutenofte Rirchenlebrer der occidentalischen Kirche. — Sein Ents wickelungsgang; — als Kind trefflich erzogen von feiner frommen Mutter Monifa; - als Jungling ein Beltmenfch, an Zerftreuungen und Bergnugungen hingegeben; - bann Manichaer, -Platonifer, - und endlich aus praftischem Beburfniffe ein Chrift. — Buftand feiner religiofen Unfichten in diesen verschiedenen Lebensperioden. — Einfluß der platonischen Philosophie auf seine Dogmatit, g. B. in seiner anfänglichen Unficht über Verhaltniß der doza zur enienun. — Nachher sein Grundsat fides praecedit intellectum. — Mangel an Kritif bei ibm. 753 - 767 2. Die Gegenfage in der Auffassungs: und Behandlungsmeife der einzels nen Sauptlebren d. Christenthums. **S.** 767 — 925. Die Theologie im engeren Sinne des Wor: tes oder die driftliche Gotteslehre. Seite 767 - 904. Streitigkeiten uber die Dreieinigkeitslehre. - Berschiedene Suffeme von der Trias, das der abendlandischen Kirche, und das orientalische Emanations, und Subordinationsspffem. - Arius, Schuler des Presbyter Lucianus zu Untiochia. - Seine Lehre vom Anfang des Dafenns des doros. — Der doros ein Geschöpf Gottes. — Chriffi herrlichkeit ein Lohn fur feine Tugend. . 767 - 779 Person und Umt des Arius. — Anfang des arianischen Streits. - Arius entfest. - Alexan-Der und Arius bilden fich Partheien. - Bermittelnde Unterhandlungen der Bischofe Eufes bius von Micomedien und des Enfebius von Cafarea. — Dogmatischer Standpunkt des lettern Eufebius. - Dogmatische Mäßigung beffelben.

Geite - Sein ungerechtes Urtheil über die Bichtiakeit ber Streitpunkte. — Sein vermittelnder Berfuch - wird von Arius angenommen, von Alexans der verworfen. - Confantins Bermittelungs. 779 - 792versuch. — Sein Brief nach Alexandria. . . . Allgemeines Concil zu Micaa im Jahr 325. -Rritif der Berichte von demfelben. - Berichies dene Partheien des Concils; - die herrschende die der Semiarianer. - Eufebius tritt als Friedensvermittler auf. — Glaubensbekenntnift des Eufebius. - Berichiedene Urtheile über daffelbe. — Kritik der verschiedenen Berichte darüber. — Die Parthei Alexanders verlangt Bufate gu ienem Symbole. — Conftantin felbst empfiehlt bas Bomoufion. - Nicanisches Symbol. -In welchem Ginne Eufebius daffelbe annahm. — Sein Pastoralschreiben darüber. — Die Meis ften folgen seinem Beispiele. — Berfolgungen gegen Arius und feine Parthei. . . . . . 792 - 806. Seine neuen Streitigkeiten. - Constantin andert seine Denkart. - Arius wird begnadigt. -Confrantin will Kirchenfrieden. - Uthanas fius, Bifchof von Alexandria. - Bichtigfeit bes Homoufion fur ibn. - Bichtigkeit der Streitpuntte fur ibn. - Biderfett fich der Aufnahme bes Arius. - Beschuldigungen gegen Athanas fius; - machen Gindruck auf Conftantin. -Athanasius vor der Synode zu Tyrus im 3. 335. - Apellirt von berfelben an ben Raifer. — Wird nach Trier verbannt. . . 806 - 819Zweites Glaubensbekenntniß des Arius. — Von welcher Urt daffelbe mar. - Conftantin mit demfelben zufrieden. - PloBlicher Tod des Urius. - Triumpf seiner Feinde. - Folgen seines Todes. 819 - 826 Confrantius v. J. 337. - Dogmatifirsucht an feinem Hofe. — Ruckfehr bes Athanafius nach Alexandria. — Neue Machinationen gegen ihn. - Bifchof Julius von Rom fur ibn. - Gregorins, aufgedrungener Bifchof zu Alexandria. - Die abendlandische Kirche nimmt sich des Uthas nafius an. - Streit der Occidentalen und Drientalen. — Versammlungen zu Antiochia im Sahre 341 und 345. — Differenzpunkte. — Sy-noden zu Sardika und Philippopolis. — Kein neues Symbol zu Sardika. — Constantius umgestimmt. — Db aus Furcht vor seinem Bru-ber Conftans? — Rudfehr bes Athanafius nach Alexandria im Jahre 349. . . . . . 826 - 839

Seite

Ermordung des Constans. — Folgen berselben. Marcellus von Ancyra und Photinus. — Lebre des Marcellus. - Bird des Sabellia. nismus verdachtig. - Berdammung des Mars cellus und Photinus auf der Synode zu Sir. mium (351). - Synoden an Arles und Mais land im J. 355. - Die Bahrheit findet, im Begenfate gegen jene Willführ der Hofparthei, warme Bertheidiger an Eufebius und Bercelli, Lus cifer von Cagliari und hilarins von Poitiers. - Der Lettere zeichnet fich durch Tieffinn und Beiftesfreiheit unter den Dogmatifern der abende landifchen Rirche aus, - fein befonnenes freimus thiaes Schreiben an den Constantius unterscheidet sich auffallend von dem leidenschaftlichen bes Lucifer von Cagliari. — Liberius und Sofius werden, wie die übrigen Freunde des Atbanafins, erilirt. — Angriff auf ibn felbst - er entfommt den in feine Kirche eindringenden Soldaten: - Der leidenschaftliche Cappadocier Georgius mit bewaffneter Macht der alexandrinischen Gemeinde aufgedrungen. - Uthana. fius muß sich unter die egyptischen Monche zurudziehen, im J. 356. .

839 - 853

Spaltungen unter den Gegnern des Athanasius.
— Strenger Arianismus durch Aëtius und dessen Schüler Eunomius. — Des Letzteren Lehre von der Begreiflichkeit der göttlichen Dinge, und sein Streit mit dem Gregor von Nyssa darüber.
— Eunomius will kein Neuerer seyn — seine anthropopathische Vorstellungsweise. — Lehre von dem Sohne Gottes als Geschöpf. — Antiochenissche Kirche, der Sammelplatz der von dem Aëstius und dem Eunomius schrosser ausgesprochenen arianischen Lehre. — Heftige Opposition der Semiarianer dagegen.

853 - 861

Kunstgriffe der arianischen Hofbischofe Ursacius und Balens, — um die Differenz zwischen der eunomianischen und semiarianischen Parthei zu verdecken und vielleicht allmählig alle jener Parthei entgegenstehenden Lehrbestimmungen zu verbannen. — Deshalb zu Sirmium, im I. 357, der Gebrauch des nicht schriftmäßigen Worts ovorz verworfen. — Hosius muß durch seine Unterzeichnung dieses Bekenntnisses demselben Gewicht verschaffen. — Liberius verläugnet, um in sein Bisthum zurückzukehren, seine Ueberzeugung, — unterschreibt ein von jener Hofparthei aufgesetzes Glaubenssymbol. — Opposition der semiarianischen Parthei auf dem Concile zu

Geite

Un cyra im 3. 358, - befonders durch Bafilius von Unchra und Georgius von Laodicea in Phrygien. - Der Raifer Conftantius beabs fichtigt deshalb ein allgemeines Concil. — Die ftrengen Arianer fürchten auf folchem eine Bereinigung ber Micaner und Semiarianer fegen es durch, daß fatt eines, zwei Concilien zu Seleucia in Maurien und zu Ariminum (Ris mini) in Italien gehalten werden follen. - Berbandlungen über bas den Concilien vorzulegende Symbol. — Auf den im J. 359 versammelten Concilien fiegen die Rante der Bofbifchofe Urfacius und Balens, - Ihr Symbol wird auf einem Concile zu Constantinopel im J. 360 beflatigt. - Absehung und Eril wird ben fich nicht fügenden Bischöfen angedroht. - Den eifernden Ağtius kann felbst fein Freund Eudoxius, Bis Schof von Constantinopel, vor dem Raiser nicht schuten, der diejenigen, welche die eunomianis fche Lehre offen vortragen, haft. — Deshalb muß auch Eunomins flieben und wird haupt der fich nach ibm nennenden Varthei.

861 - 872

Die erzwungene Union wird Ursache vieler Verwirrung. — Mit Conffantius Tod nimmt Alles
eine neue Wendung. — Julian giebt als heidnischer Kaiser allen Partheien gleiche Freiheit. —
bie Homousianer zieben aus dieser Freiheit den meisten Vortheil. — Dazu wurken viel die Besonnenheit und Mäßigung einiger Bischöfe dieser Parthei, besonders des Athanasius. — Geist christlicher Liebe auf dem Concile zu Alexandria im
S. 362. — Doch durch Mangel an Unpartheilicheit wird der Keim einer lange dauernden wichtigen Spaltung, der Meletianischen zu Antiochia genährt.

873 - 876

Ursprung der Meletianischen Spaltung. — Eustathius von Antiochia (330) durch die antinicanische Parthei entsett. — Seine Anhänger bilden eine abgesonderte Kirchenparthei. — Der Arianer Eudoxius legt im J. 360 das antiochenische Bisthum nieder. — Nach langem Streite Meletius, bisher Bischof von Sebastā in Armenien, zu seinem Nachfolger gewählt. — In ihrer Erwartung über ihn getäuscht, entsetzen und eriliren ihn die Arianer. — Auch die Eustathianer erkennen ihn nicht an, sondern bleiben eine abgesonderte Parthei unter dem Presbyter Paulinus. — Lucifer von Cagliari nach Antiochia gesandt, um den Streit zu schlichten, — giebt dem Streite neues

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Keuer, — ordinirt den Paulinus zum Bischofe und legt dadurch den Grund zu einer Spaltung von bedeutenden Folgen, — denn die abendlandische und alerandrinische Kirche erklaren sich für Paulinus, die orientalische Kirche größtentheils für Meletius. (Beilegung dieser Spaltung s. S. 888.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 876 — 879 |
| Lucifer selbst stiftet eine besondere Spaltung. — Die Parthei der Luciferitaner betrachtet sich als eine allein reine Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 879       |
| Des Jovianus Grundfat, sich in die inneren Ansgelegenheiten der Kirche mit seiner politischen Macht nicht zu mischen. — Demselben Grundsate folgt Valentinianus; — aber nicht so Valens im Oriente, ber als eifriger Arianer die anders Gessinnten verfolgt. — Gegengewicht angesehener Bischofe, wie des Basilius von Casara, Gregor von Nazianz. Athanasius.                                                                                                                                                                                                                                        | 879 — 883 |
| Sieg ber nicanischen Parthei unter Theodosius dem Großen. — Würksamkeit des Gregor v. Naz. in Constantinopel. — Art seiner Polemik. — Seine Einführung in die Hauptkirche. — Der arianische Bischof Demophilus weicht aus den Kirchen von Constantinopel. — Gregor von Meletius zum Bischofe von Constantinopel geweiht. — Seine Abdankung.                                                                                                                                                                                                                                                           | 883 — 890 |
| Allgemeines Concil zu Constantinopel i. J. 381. Das Glaubenssymbol dieser Synode wenig anders als das Nicanische. — Zusaß in der Lehre vom beiligen Geiste. — Entwickelung dieser Lehre. — Dessen Grübere Unbestimmtheit (Lactantius — Hilarius). — Verschiedene Auffassungen (Eurnomius — Athanasius). — Lehrbessimmungen des allgemeinen Concils zu Constantinopel                                                                                                                                                                                                                                  | 890 — 896 |
| Keim der Differenz zwischen der orientalischen und occidentalischen Kirche in der Bestimmung vom Ausgehen des heiligen Geistes. — Augustins Einsluß auf dieselbe. — Erste Spuren des Gesgensates. — Theodor von Mopswestia und Theodoret. — Bei Meccareds Uebertritt zur nicanischen Lehre zuerst die abendländische Auffassungsweise, in dem Zusate filioque, zu dem nicanisch constantinopolitanischen Symbole, aufgenommen. — Auf dem Concile zu Toledo im S. 589 das Symbol so vermehrt vorgetragen. — Die Verdammung über die Gegner dieser Lehre ausgesprochen; nur in der Opposition gegen die |           |
| Arianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 896 — 901 |

Seite Theilnahme der abendlandischen Kirche an den arias nischen Streitigkeiten. - Die antinicanische Lebre hat hier nur wenig Bertheidiger — ber angefes benfte unter ihnen Auxentius, Bischof von Mais land im 3. 374. - Umbrofius, vorher Confularis über die Provinzen Ligurien und Memilien, wird fein Nachfolger. - Geine Thatfraft und Festigfeit. — Arianismus unter ben Bandalen. — Berfolgung gegen die Unbanger der nicanischen Lehre unter ihren Ronigen Beiferich und huns 901 - 903Kolgen der neuen nicanischen Gestaltung der Dreieis nigfeitslehre, welche endlich uber das altere Gubordinationsspftem fiegt. . . . . . . . . . . . 903 - 904 b. Die Lehre von der Person Christi. Seite 904 — 925. Die Arianer erkennen keine menschliche Seele in Chrifto an. - Arius und Eunomius erneuern die ältere Kirchenl. von der Menschheit Christi. — Wiederholung des ältern Sabellianismus und Samosatenianismus in den Lehren des Marcellus von Ancyra und Abotinus. — Marcellus Lehre von der menfchlichen Berfonlichkeit Chrifti, - des Photinus darüber. . . 904 - 909 Im Gegensate gegen diese beiden Richtungen, der arianischen und ber photinianischen, bildet sich eine zwiefache Nichtung der Polemik. — Streben von ber einen Seite, die Bollftandigfeit der menschlichen Natur Chriffi, und von der andern, die mahre perfonliche Vereinigung beider Naturen zu behaupten. - Athanafins, Bafilius und Gregor von Naziang bemuben fich die Glaubenseintracht zu erhalten und die auffeimenden Spaltungen zu unterdrucken. - Großer Ginfluß der beiden Gregore auf die Entwickelung diefer Lehre. - Bei Gregor von Inffa treten die Grundfate der origenistischen Glaubenslehre schärfer hervor als beim Gregor von Nazianz, — lehrt eine Allgegens wart der verherrlichten Menschheit Christi. 909 - 912Im Gegenfaße gegen diefe aus der origenistischen Theologie abgeleitete Lehre steht das System des jungern Apollinaris aus Laodicea in Syrien. — Sein Streben die ursprüngliche Lehre von der Berbindung des Logos bloß mit einem menschlichen Korper, wieder festzustellen. — Dreifache Theilung der menschlichen Natur: ψυχη λογικη,

|                                                                                       | Sei   | t e           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ψυχη αλογος und σομα. — Die Stelle jener ersten erset bei Christus der Logos.         | 912 - | - 922         |
| Unthithese gegen diefe Lehre durch Gingelne, -                                        |       |               |
| Athanafius und Gregor von Naziang, — burch abendlandische Concilien feit 376. — Zweis |       |               |
| tes allgemeines Concil zu Constantinopel. — Noch                                      |       |               |
| feine neue Bestimmungen über die Lehre der gotts                                      |       |               |
| lichen und menschlichen Natur in Christo                                              | 922 — | · <b>9</b> 25 |

#### Berbesserungen.

#### In der erften Abtheilung diefes Bandes:

- S. 92. 3. 7. v. u. I. verachtet statt verehrt.

   201. Anmert. 1. 1. gvocos st. gvocos.
- **381.** 5. v. u. !. poenitentes ft. Catechumenen.

#### In der zweiten Abtheilung:

- S. 498. 3. 14. v. o. I. 352 ft. 325.
- 646. 6. v. u. l. теобаданость, ft. теобединскть.
- 647. 14. v. u. l. тесбадахогта, ft. тессбедахогта.
- 649. 3. v. u. I. T. IV., ft. T. I. 606. 4. v. u. I. lib. I. tract. XIV.
- 650. 2. v. u. l. 209. §. 3. und 208. §. 1., ft. 209. §. 1. 666. 9. v. u. l. ©. 26. c. 4., ft. 3.
- 668. 4. v. u. l. 21. c. 6., ft. 22. c. 5.

## Dritter Abschnitt.

Das driftliche leben und der driftliche Cultus.

#### I. Das driftliche Leben.

1. Buftand bes driftlichen Lebens im Allgemeinen.

Hus den von uns in den vorhergehenden Abschnitten bemerkten Veranderungen der kirchlichen Verhaltniffe lagt fich schon von selbst die neue Gestalt ableiten, welche auch das Sanze des christlichen Lebens in dieser Periode gewann. Durch die große Menge derjenigen, welche aus außerlichen Rucksichten ohne inneren Beruf der christlichen Kirche sich angeschlossen hatten, mußte naturlich alles Berderben der Beidenwelt in dieselbe übergehn. Beidnisches Lafter, beidnischer Wahn, heidnischer Aberglaube bedeckten fich oft nur mit christlichem Schein und Namen, und wurden badurch dem christlichen Leben desto verderblicher. Solche, welche, ohne lebendige Theilnahme an den Angelegenheiten der Religion, halb im Beidenthum, halb in einem außerlichen Scheindriftenthum dahin lebten, Solche waren es, deren Schaaren an den Festtagen der Christen die Rirchen, und an den Resttagen der heiden die Theater erfüllten 1), oder Solche, welche Christen zu senn glaubten, wenn sie nur ein oder

<sup>1)</sup> Augustin. de catechizandis rudib. §. 48. Illae turbae implent ecclesias per dies festos Christianorum, quae implent theatra per dies solennes paganorum.

zweimal iahrlich in die Rirche gingen 1), während fie fich ohne Gedanken des höheren Lebens allem irdischen Treiben und allen ihren Luften hingaben. Es gab Biele, befonders in den großen Stadten bes Orients, welche, obgleich fie feine Beiden mehr waren und obgleich fie im allgemeinsten Sinne bes Wortes Glaubige genannt wurden, doch in dem größten Theile ihres lebens ober bis an ihren Tod von der Gemeinschaft der Rirche fern blieben; denn erft dann nah. men fie zur Taufe ihre Buffucht, wenn fie durch die wurt. liche oder vermeinte Todesnahe gemahnt wurden, in todts lichen Krankheitszufällen, bei Erdbeben oder in ploglicher Rriegsnoth. Undere, welche die Taufe schon empfangen batten, meinten boch fromm genug zu fenn, wenn fie an allen Sauptfesten die Rirche besuchten, was Chrysoftomus daber als eine Sache der Gewohnheit darstellt, welche fur das innere Leben gar feine Bedeutung habe, Gewohnheit, nicht Krommigkeit 2).

Je größer die Jahl der Scheinchristen war, desto verderbelicher mußte Alles das werden, was sie in diesem Scheinschristenthum sicher machte, was sie in dem Wahne bestärkte, als ob sie in ihrem sündhaften Zustande so fortleben, und doch des Heils theilhaftig werden könnten, wie so manche Verfälschungen des Neinchristlichen, von denen wir schon in der vorigen Periode gesprochen haben, die falschen Vorstellungen von dem, was Glauben ist, die Verwechselung des Inneren und des Acuserlichen, das Vertrauen auf die äußerelichen Dinge in der Religion, welches eben darin seinen

<sup>1)</sup> απαξ ή δευτερον μολις του παντος ένιαυτου. Chrysostom. in baptism. Christi T. V. f. 523. Savil.

<sup>2)</sup> συνηθείας έςιν, ουκ έυλαβείας. In Annam H. V T. V. f. 73.

Grund batte, daß man beffen, mas jum Glauben und jum Reben bes Glaubens gehört, nicht eingedenk mar, und daß man die gottlichen Dinge, welche der Glaube ergreift, mit ben außerlichen irdischen Dingen, welche Zeichen derselben senn sollten, verwechselt hatte. Um hier Alles zusammen zu nehmen, mas nachber an seinem Orte weiter erortert merben muß, so zeigt fich dieses in dem Wahne, dag wie man auch gelebt haben moge, man doch durch das Umulett der aukerlichen Taufe ficher fenn fonne, von den gottlichen Strafen gerettet ju merben, und in die Gemeinde der Seligen überzugehn, welches falsche Vertrauen auf die magische Reinigungs, und Gubnungsfraft der Taufe Viele verleitete, in ber hoffnung dieses letten Rettungsmittels sich ihren guften bis zur Mahnung an die lette Stunde hinzugeben: ber Wahn von dem beiligenden Einflusse der Communion, wenn man auch an den Sauptfesttagen ohne gehörige Vorbereitung an berfelben Theil nahm, der Wahn von dem Werthe des blos gen außerlichen Kirchenbesuchs, der Wallfahrten nach gemis sen durch das Undenken der Religion geheiligten Orten, von der Berdienstlichkeit der Schenkungen an Rirchen, des Almosengebens besonders an Seistliche, Monche, wenn auch von unrecht erworbenem Sute und ohne Rucksicht darauf, ob die Gabe aus der rechten Gefinnung der Liebe hervorgehe. Statt bas Rreuz im Bergen zu tragen, vertraute man auf die mas gische Rraft des außerlichen Rreuzeszeichens. Statt die Lehren des Evangeliums mit Ernst im Leben zu üben, betrachtete man bas Evangelienbuch, bas man um ben Sals wickelte, als ein Umulett 1).

<sup>1)</sup> hieronymus, nachdem er von den Pharifaern gesprochen:

480 Falsche Unterscheidung v. Geistlichen u. Weltlichen.

Bon verderblichem Ginfluffe waren die Lehrstreitigkeis ten, infofern fie mit blindem Gifer betrieben murden, infofern die Saupter der streitenden Partheien dem Intereffe einer theoretischen Formelnrechtglaubigkeit alles Undere aufopferten, insofern die Aufmerksamkeit von dem Besen und von den Forderungen des praktischen Christenthums dadurch immer abgezogen wurde. Berderblich wurkte auch die immer mehr um sich greifende unevangelische Vorstellung von einem besondern außerlichen an Gine Rafte geknupften Priesterthum, und die immer weiter gehende Verdunkelung und Unterdrückung der ursprünglichen Idee von dem allgemeinen geistigen Priesterthum aller Christen. Bas Ungelegenheit aller Christen und Anforderung an alle Christen als geistlich gefinnte Menschen senn sollte, bas schränkte man auf Beistliche und Monche ein, und wer zu ernsterem Lebenswandel ermahnt wurde, hatte die Entschuldigung immer bereit: ich bin nur ein Weltmensch, und die Weltmenschen konnen ja auch, wenn fie nur glauben, wenn fie in der Gemeinschaft der Kirche bleiben, und fein zu lasterhaftes Leben führen, felig werben, obgleich fie zu keiner fo hohen Stufe, wie jene Beiligen gelangen; ich bin kein von der Welt Zuruckgezogener, keiner von den Geiftlichen oder Monchen, an welche allein so hohe Forderungen gemacht werden konnen.

Aber freilich darf man aus der großen Masse der Nas

haec in corde portanda sunt, non in corpore. Hoc apud nos superstitiosae mulierculae in parvulis Evangeliis et in crucis ligno et istiusmodi rebus usque hodie factitant. In c. 23. Matth. L. IV. ed. Martianay IV. fol. 109. Chrysost. ad pop. Antiochen. H. 19. §. 4. T. II. ed. Montfaucon f. 197. αι γυναικές και τα μικςα παιδια αντι φυλακης μεγαλης ἐυαγγελια ἐξαςτωσι του τςαχηλου.

menchristen nicht auf die Beschaffenheit der ganzen Kirche schließen. So manche einzelne Kirchenlehrer, welche vom Geiste des Evangeliums wahrhaft durchdrungen waren, und mit großem Eiser für dasselbe würkten, können von demjenigen zeugen, was in der Kirche vorhanden seyn mußte; denn ohne den christlichen Geist, der auf ihre Bildung einzewürft hatte, hätten sie ja nicht zu dem, was sie wurden, werden können. So auch drückte sich in vielen Erscheinunzgen des Mönchsthums bei allen Verirrungen doch ein warmer christlicher Geist aus, der von der Kirche ausgehn mußte.

Natürlich war es aber, daß das Böse, welches den Schein des Christenthums angenommen, in dem öffentlichen Leben mehr hervortrat, daher es dem oberstächzlichen Blicke mehr auffällt, während daß das Aechtchristliche mehr im Verborgenen blieb, und weniger Aussehn machte, wo nicht der Segensaß, wie in manchen Erscheinungen diezser Periode, durch den Kampf das verborgene Leben des Christenthums heller hervorleuchten ließ. Mit Necht sagt Augustin gegen diejenigen, welche nur das auf der Obersstäche schwimmende Böse sehn wollten: "Betrachte die Oelskeltern etwas sorgfältiger, sieh nicht allein auf das, was auf der Oberssichen fließt, wenn du nur suchst, wirst du etwas sinden 1)."

Aehnlich war jest das Verhältnis des lebendigen Ehristenthums zu dem Scheinschristenthum dem Vershältnisse, in welchem in der vorigen Periode das Christenzthum derjenigen, welchen es mit ihrer Religion Ernst war, zu dem im Leben vorherrschenden Heidenthum gestanden. Auf

<sup>1)</sup> Enarrat. 4. 80. \$. 1.

abuliche Weise, wie früherhin das leben der achten Chriften gegen das leben der Beidenwelt einen scharfen Gegensat gebildet hatte, strahlte jest das leben derjenigen, welche nicht bloß dem außerlichen Bekenntniffe, sondern auch ihrer Gefinnung nach Chriften waren, im Gegenfate gegen bas ben Luften hingegebene Leben der gewöhnlichen Namenchriften hervor. Diese Letteren betrachteten jett diejenigen, welchen das Christenthum ernstere Angelegenheit war, und die es nicht bloß in Kormenorthodoxie und Ceremoniendienst setten. gang abnlich, wie fruberbin die Christen von den Beiden waren betrachtet worden. Auch ihnen wurde bas zu fromm senn wollen von den gewöhnlichen Ramenchriften gum Vorwurf gemacht, wie es vorher den Christen überhaupt von den Beiden zum Vorwurf gemacht worden. Go fagt Augustin aus dem Leben der Zeit heraus: "Wie wer unter den Beiden ein Chrift senn will, von den Beiden raube Borte hort; so wird, wer unter den Christen gewissenhafter und beffer fenn will, von den Chriften felbst Schmabungen Wer unter den Trunkenbolden nüchtern, unter den horen. Ungüchtigen feusch leben, unter denen, welche die Aftrologen um Rath fragen, Gott aufrichtig verehren, wer unter denen, welche den possenhaften Schauspielen nachgehn, nur zur Rirche gehn will, der wird von den Chriften felbst raube Worte horen, wenn fie ju ihm fagen: du bist wohl ein grofer, ein gerechter Mann, du bift ein Elias, du bift ein Des trus, du bist wohl vom himmel gefommen 1)." einer andern Stelle 2): "Sobald Einer anfangt Gott gu

<sup>1)</sup> In ψ. 90. T. I. §. 4.

<sup>2)</sup> In ψ. 48. T. II. §. 4.

leben, die Welt zu verachten, empfangene Beleidigungen nicht zu rächen, hienieden nicht Reichthum, nicht irdisches Glück zu suchen, Alles zu verachten, an Gott allein zu denken, den Weg Christi treu zu wandeln; so sagen nicht nur die Heiden von ihm: er ist wahnsinnig; sondern, worüber man sich noch mehr betrüben muß, weil auch in der Kirche Viele schlasen und nicht erwachen wollen; so müssen Solche auch von Christen sich sagen lassen: was ist euch in den Sinn gekommen ')!" Solche Laien, welche sich durch ein thätiges lebendiges Christenthum vor der großen Menge jener Scheinchristen und vor weltlich gesinnten Geistlichen auszeichneten, zogen sich auch oft die Eisersucht dieser letzteren zu, und wurden von ihnen verfolgt 2), sie waren ihnen als strenge Sitteurichter zu lästig.

Wir bemerkten schon in der Geschichte der Ausbreitung des Christenthums, und wir führten Zeugnisse der Heiden selbst als unbezweiselte Belege dafür an, daß fromme Christinnen, welche das Muster ächter Sattinnen und Mütter darstellten, oft den schönsten Gegensatz bildeten gegen das Sittenverderbniß oder das wilde irdische Treiben in heidnisschen Familien oder in solchen, in denen nur ein äußerliches Christenthum herrschend war. Oft ging die wahrhafte Bes

<sup>1)</sup> In \$\psi\$. 48. T. II. \\$. 4.

<sup>2)</sup> Dies sagt Hieronnmus: » vere nunc est cernere, in plerisque urbibus episcopos sive presbyteros, si laicos viderint hospitales, amatores bonorum, invidere, fremere, quasi non liceat sacere, quod episcopus non saciat et tales esse laicos, damnatio sacerdotum sit. Graves itaque eos habent et quasi cervicibus suis impositos, ut a bono abducant opere variis persecutionibus inquietant. « In ep. ad Tit. c. I. T. IV. f. 417.

kehrung der Manner oder doch die fromme Erziehung der Rinder von folden aus. Durch folche wurde der erfte Same des Chriffenthums in die Seele derer geftreut, welche nachber als Nirchenlehrer das Größte würkten. Die fromme Nonna gewann ihren Gatten, Gregor, welcher zu einer nicht christlichen Religionssette gehörte, durch den Einfluß ihrer im Leben fich ausdruckenden Religion, ihres Gebetes nach und nach fur das Evangelium, und er wurde ein eifris ger Bischof. Ihren erstgebornen Sohn, nach dem sie sich lange gesehnt hatte, trug fie bald nach seiner Geburt jum Altar der Rirche, fie legte hier ein Evangelienbuch in seine Sand, und weihte ihn jum Dienste des herrn. Das Beispiel der frommen Erziehung, und das oft ihm vorgeführte Undenken an diese erste durch seine Mutter empfangene beis lige Weihe machte fruhzeitig auf das Gemuth des Sohnes besonderen Eindruck, wie er seine Mutter mit der Unna verglich, welche ihren Samuel Gott weihte. Diese Gindrücke murkten in seinem Bergen fort, da er als Jungling zu Uthen der Unsteckung des dort herrschenden Beidenthums ausgeseit war. Dieser ihr Sohn, der ausgezeichnete Rirchenlehrer Gregor von Magiang, fagt von ibr, daß die Empfindungen, welche durch das Undenken der fur den Glanben wichtigen geschichtlichen Thatsachen in ihr hervorgebracht wurden, alle Gefühle des Schmerzes über ihre eigenen Leis ben bei ihr überwogen, daher man fie an Resttagen nie trauern gesehn habe, daß fie am Altar betend vom Tode überrascht worden sen 1). Die fromme Anthusa zu Un-

<sup>1)</sup> Gregor. Nazianz. orat. 19. f. 292. und die Epigramme des Gregor von Nazianz in Muratori anecdota Graeca Patav. 1709. pag. 92.

tiochia jog sich von den Zerstreuungen der großen Welt, der fie durch ihre Berhaltniffe angehörte, in das stille Kamilienleben guruck, fie blieb nach bem Berlufte ihres Mannes von ihrem zwanzigsten Jahre an Wittme, aus Liebe zu feis nem Andenken und um gang der Erziehung ihres Sohnes leben zu konnen, und es war zum Theil eine Frucht dieser ersten frommen und forgsamen Erziehung, daß aus jenem ber große Rirchenlehrer Johannes Chrnfostomus murde. Einen abnlichen Einfluß hatte Die Mutter Theodorets auf die Erziehung ihres Sohnes. Die Monika milberte burch ihre Ergebung, Liebe und Sanftmuth bas Semuth eines heftig leidenschaftlichen Mannes, und streute, mahrend daß fie von diesem viel zu leiden hatte, den Samen des Chris stenthums in die findliche Seele ihres Sohnes Augustinus, welcher in demfelben nach vielen lebenssturmen reiche Krucht brachte. Mit der heiligen Schrift ihre Kinder fruh bekannt zu machen, ließen sich solche fromme Mutter besonders angelegen senn 1).

<sup>1)</sup> Auch Tochter wurden fruh mit solchen Theilen der heiligen Schrift, welche man für das kindliche Alter besonders faßlich hielt, bekannt gemacht, lernten Psalmen auswendig. S. Gregor. Nysseni vita Macrinae opp. tom. II. f. 179. Was man überhaupt zu dem Muster einer christlichen Frau rechnete, sieht man aus der Schilderung, welche Nilus von der Peristera macht: "siete Veschäftigung mit der heiligen Schrift (perten von der Verigen), inniges Gebet aus einem zerknirschen Herzen, freigebige Untersügung der Armen, Sorge für die Vestattung der Gestorbenen, welche fremd oder arm waren, thätiges Mitleid gegen alle Unglücklichen, Ehrsucht vor den Frommen, Sorge für die Monche, Unterstützung derselben zur Befriedigung aller ihrer leiblichen Bedürfnisse, damit sie ungestört ihrem Beruse leben könnten. S. Nil. Perister. c. III.

2. Die ascetische Lebensrichtung und das aus derfelben hervorgehende Monchsthum.

In der vorigen Periode faben wir durch den Gegenfat gegen das heidnische Sittenverderbniß die ascetische Richtung bei ernsteren christlichen Gemuthern befordert. Da nun in Dieser Veriode bei der großen Masse derjenigen, welche sich außerlich jum Chriftenthum bekannten, besonders in den grofen Stadten dieses Verderbniß felbst unter dem außerlichen Unscheine bes Chriftenthums Diefen ernfteren Geelen ents gegentrat, da innerhalb der außeren Rirche selbst ein so schroffer Gegensatz zwischen benen, welche dem Geifte und ber Gefinnung nach Chriften waren, und benen, beren Chris stenthum nur im Bekenntniffe und im Ceremoniendienste bestand, sich gebildet hatte; so mußte durch diesen auf die Spite getriebenen und zu außerlich aufgefaßten Gegenfat diese ascetische Absonderung von der Welt noch mehr befordert werden, wie es sich ja auch zeigt, daß besonders in der Rahe solcher großen Städte, welche Sit des Sittenverderbniffes waren, Erscheinungen dieser Urt sich ents mickelten.

In der vorigen Periode pflegten die Asceten einzeln, Jeder nach seiner Neigung, ohne eine bestimmte Verbindungsform, innerhalb der Gemeinde, der sie angehörten, zu leben. In Egypten war es üblich, daß die Asceten einzeln auf dem Lande, ohnweit der Dörfer, sich niederließen, wo sie von ihrer Hände Arbeit sich ernährten, und das Ersübrigte zu Wohlthätigkeitszwecken verwandten 1). Erst in

<sup>1)</sup> Athanas. vita S. Anton. έκασος των βουλομενων έαυτω προςεχειν ου μακραν της ίδιας κωμης κατα μονας ήσκειτο.

dieser Periode gestaltete sich, indem in allen Lebensrichtungen die früher vorhandenen Reime sich sester und bestimmter ausbildeten, das freiere Ascetenleben zum Mönchsthum. Eine Erscheinung, welche besonders bedeutend ist, sowohl durch den Einstuß, den sie auf die Entwickelung des Chrissenthums, des chrisslichen und des firchlichen Lebens im Orient während dieser Periode schon erhielt, als auch wegen des großen Einstusses auf die Bildung der occidentalisschen Völker, welcher in späterer Zeit davon ausging.

Wie die ganze ascetische Richtung, obgleich sie in einem einseitig aufgefaßten Christenthum einen Unschließungspunkt finden konnte, doch nicht als etwas eigenthumlich Christliches betrachtet werden kann; so kann auch dieses besondere Erzeugniß einer solchen Richtung nicht als eine an und für sich dem Christenthum eigenthumlich angehörende und aus dem Geifte des Christenthums rein hervorgegangene Erscheinung angesehn werden. Aehnliches findet sich ja auch in andern Religionen (wie in dem Buddhais, mus); und zumal in den Gegenden des Drients, in denen das Monchsthum sich zuerst entwickelte, fand dasselbe in den klimatischen Berhaltnissen und in den vorherrschenben einigermaßen darin begrundeten Gemutherichtungen seine Vorbereitung. In Egypten, dem Vaterlande des Monchs thums, hatte sich ja schon unter den Juden Aehnliches gebildet, wie die Sefte der Therapeuten beweiset, und in Dalafting, wo das Monchsthum fruhzeitig Eingang fand, war ber Estäismus mit manchem Andern als etwas Aehnliches vorangegangen. Das Monchsthum widerstritt vielmehr dem reinen Geifte des Chriftenthums, infofern daffelbe die Menschen antrieb, statt in der verderbten Welt felbst ein Salg für dieselbe zu werden, sich außerlich von derselben zurückzuziehen, und das Pfund, mit dem sie zum Heile Vieler wuschern konnten, zu vergraben. Aber wenn gleich das Mönchsthum keine ursprünglich und rein aus dem Christenthum herzvorgegangene Lebensform war, so wurde doch durch das Christenthum dieser fremden Lebensform ein neuer Geist mitzgetheilt, durch welchen dieselbe bei Vielen verklärt und dazu gebraucht wurde, Manches zu würken, was sonst durch eine solche Form nicht hätte gewürkt werden können.

Im vierten Jahrhundert war man darüber uneins, wer als Stifter des Monchsthums anzusehn sen, ob Paulus oder Antonius. Wenn man denjenigen darunter versteht, von welchem die Verbreitung dieser Lebensweise ausgezgangen, so gebührt dieser Name sonder Zweisel dem letztern; denn wenn auch Paulus der erste christliche Einsiedler gezwesen wäre; so würde er doch der übrigen christlichen Welt unbekannt geblieben senn, und ohne den Einsluß des Anztonius keine Nachahmer gefunden haben 1). Es mag schon vor dem Antonius Manche gegeben haben, welche durch Neigung oder durch besondere äußere Umstände zu einer solchen Lebensweise hingeführt wurden; aber sie bliezben wenigstens unbekannt. Der Erste, welchen uns die freilich ziemlich unzwerlässige, durch Mährchen sehr entstellte, Ueberlieserung nennt, ist der schon erwähnte Paulus 2).

<sup>1)</sup> Hieronymus fagt in seiner Lebensbeschreibung bes Paus lus mit Recht von dem Antonius: »non tam ipse ante omnes suit, quam ab eo omnium incitata sunt studia. «

<sup>2)</sup> hieronymus bemerkt felbft, mit welchen abgeschmackten Fabeln über ben Paulus man fich herumtrieb; aber auch feine Lebensgeschichte beffelben ift durchaus nicht rein von

Er foll burch die becianische Verfolgung, die in seinem Vater. lande Thebais, Obereanpten, allerdings besonders muthete, bewogen worden fenn, als Jungling in eine Grotte eines entlegenen Berges sich zurückzuziehen. Und er gewann die Lebensweise nach und nach lieb, welche er zuerst nothgedrungen ergriffen hatte. Nahrung und Rleidung gab ihm eine bei jener Grotte gevflanzte Valme. Db Alles in dieser Ueberlieferung oder mas in derfelben geschichtlich mahr ift, konnen wir freilich nicht hinlanglich beurtheilen. Dieser Ueberlieferung zufolge foll nachher der gleich genauer zu schildernde Untonius den Paulus, von dem er gehort hatte, aufgesucht, und ihn Undern bekannt gemacht haben. aber Athanafius von diesem Umstande, der ihm gewiß wichtig gewesen senn wurde, in seiner Lebensgeschichte des Untonius gar nichts fagt, obgleich er davon redet, daß berfelbe alle im geiftlichen Leben erfahrene Usceten auffuchte; so verdient jene Sage schwerlich einigen Glauben.

Antonius, welchen wir demnach als den Vater des Monchsthums betrachten können, stammte aus einer angessehenen und begüterten Familie in dem Dorfe Koma in dem Gebiete von Herakleopolis (magna), einer Stadt des Heptanomos an der Gränze gegen Thebais hin 1). Er wurde geboren um das J. 251. Er erhielt eine einsfache fromme Erziehung; aber keine litterärische Vildung, welche auch in den altkoptischen Familien, zu denen der Einsstuß des alexandrinischen Hellenismus nicht gedrungen war,

folden, und fie giebt kein bestimmtes anschauliches Bild von diesem Manne.

<sup>1)</sup> Sozom, L. I. c. 13.

schwer gefunden werden konnte. Die koptische Sprache war seine Muttersprache, er håtte die griechische erst ersternen mussen, um griechische Bildung sich aneignen zu können, und wie man es häusig bei solchen Menschen sindet, bei denen die contemplative Nichtung des Semuths vorwaltet, hatte er zur Erlernung einer fremden Sprache keine Lust, auch hätte er die Schule besuchen mussen, in welcher der Unterricht in der griechischen Sprache ertheilt wurde; aber vermöge der ihm frühzeitig eigenen ernsteren, stillen Gemuthszart mied er den Umgang mit den lärmenden Knaben 1).

<sup>1)</sup> Athanafius fagt von ibm in der Lebensbeschreibung §. 1. γεαμματα μαθειν δυκ ήνεσχετο. Dies fonnte man fo ver: ftebn, bag Antonius überhaupt nicht lefen lernte. Go perftand es Augustinus, welcher in dem Prolog ju feinem Merfe de doctrina Christiana S. 4. von dem Unto: nius fagt, daß er ohne lefen ju fonnen, durch bloges Unhoren die Bibel auswendig gelernt hatte. Aber Dagegen fpricht, mas Athanafius in demfelben Paragraph von ibm fagt: »τοις αναγνωσμασι προςεχων, την έξ αυτων ώφε-Acian in Eaura dierneei, Dies fonnte man etwa noch fo verftehn, daß er bier nur von den in der Rirche vorgelese nen Studen rede. Aber auch nachher, mo er von dem Uscetenleben bes Unto nius redet §. 3., fagt er von ihm: xac yae reoseixer ourws in avayowses. Man fann mar diese Stelle auch noch fo verftehn, daß Athanafius hier nicht von den Privatbeschäftigungen des Antonius rede, sondern nur erklare, mober ihm die Aufforderung der Schrift jum unablaffigen Gebet ftete gegenwartig mar, namlich, weil er fich Alles, mas er aus der Schrift vorlesen gehort, so tief im Bebachtniffe eingepragt batte. Wenn man die Stelle fo erflårt, murde fodann auch bier nur von dem firchlichen Borlefen die Rede fenn, und man brauchte nicht anzunehmen, daß Untonius felbit lefen fonnte. Indeffen ift diefe Erflarung wenigstens nicht die einfachfte. Wenn man aber auch annimmt, daß Untonius die Bibel querft in der foptischen

Auf die Gegenstände best irdischen Erkennens war auch von Unfang an fein Trieb nicht gerichtet; aber ein tiefes religibses Gefühl und ein Verlangen nach ber Unschauung gotts licher Dinge maren in der Seele des heranwachsenden Junglings porherrschend. Er besuchte fleifig die Kirchen, und mas er felbst in der Bibel las, wie was er in der Kirche bei dem Gottesbienste aus der Bibel vorlefen horte, pragte fich tief feiner Seele ein, es wurde ihm ein Stoff geistiger Nahrung, den er immer bei sich trug, so daß er nachber bes Buchstabens der Schrift gang entbehren konnte. Mis achtrebn : bis zwanzigiabriger Rungling verlor er feine Eltern, und er hatte allein fur eine mit ihm verwaisete unerwachsene Schwester und das gange hauswesen zu sorgen. Diese Sorgen mochten seinem Gemuthe wohl am wenigsten zusagen; einst da er in der Kirche, die er haufig auch zu ben nicht gottesbienstlichen Zeiten besuchte, um in ftiller Unbacht seine Seele zu Gott zu erheben, umberwandelte, stellte fich seiner Einbildungskraft der Gegensatz zwischen der Lage der in Sorgen fur das Irdische lebenden Menschen, und ber ersten apostolischen Gemeinschaft, wie man dieselbe sich bachte, in der keiner ein befonderes irdisches Eigenthum befeffen haben sollte, auf anschauliche Weise bar. In solchen Gedanken ging er einst in die Versammlung der Gemeinde,

Uebersetzung selbst gelesen hatte, so folgt doch aus der Erzähelung des Athanasius, daß er späterhin der geschriebenen Bibel ganz entbehren konnte, weil er ihre Aussprüche sich so tief eingeprägt hatte, daß sie ihm stets gegenwärtig waren » και λοιπον αυτφ την μυημην αυτι βιβλιων χινεσθαι« und so läßt sich die Erzählung des Augustinus und was wir nacheher aus der Unterredung des Antonius mit einem Gelehreten ansühren werden, mit dem Gesagten vereinigen.

und es traf fich, bag bas Evangelium vom reichen Jung. ling porgelesen murde. Untonius betrachtete diese Worte des herrn an den reichen Jungling, die er grade in einer folden Stimmung vernahm, als vom himmel zu ihm besonbers gesprochene Worte. Und da er diese Worte nach einer Deutung, welche schon Clemens von Alexandria, f. B. I. Abth. II. S. 479., als unrichtig bekampft hatte, mit Die-Ien feiner Zeit so verstand, als wenn sich diefelben nicht auf die Gefinnung allein, sondern auf die außere That bezogen; so glaubte er in denselben eine Aufforderung gur außerlichen Lossagung von allem irdischen Gute und Besithe Die bedeutenden gandereien, welche er befaff, zu finden. schenkte er den Bewohnern seines Dorfe, unter der Bedinaung, daß fie ihn und seine Schwester mit Unforderungen wegen Entrichtung der öffentlichen Abgaben und andern Unspruchen fernerhin nicht behelligen sollten 1). Alle seine beweglichen Suter verkaufte er; er theilte das daraus gewonnene Geld unter die Armen aus, und behielt nur den geringsten Theil davon für seine Schwester. Als er ein zweites Mal bei dem Gottesdienst das Wort des herrn vernahm, daß man nicht für den andern Tag sorgen solle, und da er dies wiederum zu buchstäblich und außerlich, nicht nach dem Geiste und Zusammenhange des Gangen verstand, so gab er nun, um fich von allen Sorgen für das Irdische loszusagen, auch das Lette, das er besonders fur den Unterhalt feiner Schwefter noch guruckbehalten, den Armen. Er vertraute feine Schwester einem Bereine frommer Jungfrauen 2) zur Ersie:

<sup>1)</sup> Vita §. 2. ίνα εις μηδότιουν όχλησωσιν άυτω τε και τη άδελφη.

<sup>2)</sup> παζθενωνι.

ziehung, und er selbst begann sich vor dem väterlichen Hause niederlassend ein streng ascetisches Leben. Er hörte von einem ehrwürdigen Greise, der als Ascet in der Nähe eines benachbarten Dorfes lebte. Er suchte ihn auf und strebte dem Muster desselben nachzusolgen. Er ließ sich auch zuerst in der Nähe des Dorfes nieder, und wenn er hörte, daß irgendwo bewährte Asceten lebten, ging er zu ihnen, hielt sich eine Zeitlang bei ihnen auf und kehrte dann zu seinem früheren Siße zurück. Er ernährte sich durch die Arbeit seiner Hände und theilte das Erübrigte unter die Armen aus.

Untonius ermangelte des richtigen Begriffs von der christlichen Verläugnung des Eigenen und von der sich gant allein Gott ergebenden Liebe, welche doch die naturlichen menschlichen Gefühle nicht ertöbten, sondern fie in sich aufnebmen, lautern, beiligen und verklaren foll; von diefem Migverstande aus fampfte er mit sich felbst, die Gedanken und Gefuble der Liebe, welche ihn zu feiner Schwester und Andern feiner Kamilie hinzogen, gewaltsam zu unterdrücken. Er wollte Alles, was ihn an die Erde fesselte, vergessen; aber die Ratur machte ihre Rechte geltend; unwillfürlich brangten fich ihm dieselben Gefühle und Gedanken wieder auf und ftorten ihn in seinen Betrachtungen. In den Gefühlen, die Gott felbst in das Berg des Menschen gepflangt bat, glaubte er eine Versuchung des Satans zu febn, ba er vielmehr in dem Eigenwillen und hochmuth, der nach Entmenschlichung trachtete, eine Berkehrung der reinen gottlichen Triebe und eine Bersuchung des ungöttlichen Geistes, der das reine Berlangen nach Seiligkeit bei ibm trubte, mahrnehmen gefollt hatte. Auch die niederen Triebe und Krafte der Natur regten sich besto machtiger bei ihm, je weniger sie beschäftigt wurden. Er

hatte baber in ber Einsamkeit manchen Rampf mit ber Sinulichkeit zu bestehn, dem er in einer alle feine Rrafte in Unspruch nehmenden Berufsthatigkeit vielleicht hatte ausweis chen konnen. Die Versuchungen, mit welchen er zu kampfen hatte, wurden desto zahlreicher und machtiger, je mehr er der mußigen Selbstbeobachtung hingegeben mar, je mehr er fich bamit beschäftigte, die unreinen Bilder, welche aus dem Abgrund des Berderbens in seinem Innern immerfort aufstiegen, zu befampfen, statt sie zu verachten, und in einer hoheren Burffamkeit oder in dem hinblick zu der ewigen Quelle der Reinheit und Beiligkeit fich felbst zu vergeffen. Spåter erkannte bies Untonius felbst aus eigener vieljah. riger geistlicher Erfahrung, und er sagte zu seinen Monchen: "Mogen wir uns nur feine Schreckbilder von bofen Geiftern vormalen, mogen wir und nicht betruben, als wenn wir verloren waren. Lagt uns vielmehr immer getroft und freubig senn als Erlosete, und lagt uns eingedent fenn, daß der Berr mit uns ift, der sie besiegt und zu nichte gemacht hat. Lagt und immer daran denken, daß, wenn der herr mit uns ift, die Feinde uns nichts thun konnen. Beifter erscheinen uns verschieden nach den verschiedenen Gemuthezuständen, welche sie bei uns vorfinden. Kinden fie uns feige, so vermehren sie unfre Rurcht durch die Schreck, bilder, welche fie in und erregen, und in diesen qualt fich dann die unglückliche Seele. Finden fie uns aber freudig im herrn, mit der Betrachtung der gufunftigen Guter und ber Dinge des herrn beschäftigt, daran benkend, daß Alles in der Sand des herrn ift, und daß kein bofer Geift gegen den Chriften etwas vermag, fo wenden fie fich beschamt binweg von der Seele, welche sie durch solche Gedanken vers wahrt sehen 1)."

Damals wollte er burch besto größere Lebensstrenge Die bofen Beifter, in benen er die Reinde feines beiligen Strebens fah, besiegen. Er begab sich nach einer von dem Dorfe etwas entfernten Felsgrotte, Die zu einem Grabmal diente (ein so genanntes orientalisches Mausoleum). Dier jog er fich mahrscheinlich durch übertriebenes Raften und durch das Aufreiben seiner felbst in inneren Rampfen an diesem unnaturlichen Aufenthaltsorte Bufalle einer überreixten Einbildungsfraft und Nervengerruttung zu, in welchen er von den bofen Geistern sogar leibliche Mighandlungen zu erleiden glaubte. Er verfiel zuletzt in eine Ohnmacht, in welcher er bewußtlos in das Dorf zurückgetragen wurde. Spaterhin jog er fich nach einem noch entlegenern Berge guruck, wo er auf den Ruinen eines verfallenen Schlosses zwanzig Jahre verlebte. Nach dieser Zeit folgte er dem Verlangen derjenigen, welche ihn zum Suhrer des geistlichen Lebens zu haben wunschten. Er gab sich den Menschen, welche ihn aufsuchten, bin. Viele schlossen sich an ihn an, und bildeten fich unter feiner Leitung zum ascetischen Einstedlerleben; Die Einoden Canptens fullten fich mit Diele aus verschiedenen Gegenden famen Eremitenzellen. zu ihm, theils um den wunderbaren Mann zu fehen, theils um Rath, Troft, Beilung von Krankheiten (besonders solchen Zufällen, welche man von dem Ginflusse boser Geister ableitete) durch fein Gebet zu empfangen. Streitende leg-

<sup>1)</sup> Athanas. vit. Anton. §. 42.

ten ihm ihren Zwist zur Entscheidung vor. Er ermahnte Alle, der Liebe zu Christo Alles aufzuopfern, indem er ihnen die Liebe des Gottes an's Herz legte, der seinen eingebornen Sohn nicht verschont, sondern ihn für Alle hingegeben.

Um sich der Bewunderung der Menge und dem steten Undrang von Menschen aus allen Standen, der ihn im Gebet und in der Betrachtung forte, zu entziehen, begab fich Untonius nach einer entleaneren Ginode auf einen Berg. Garacenische Romaden, welche diese Gegend durchstreiften, wurden durch den Eindruck seiner Erscheinung von Verehrung ergriffen und brachten ihm Brodte. Diese und die Fruchte einiger Dattelbaume, welche er hier fand, mußten zu feiner Nahrung hinreichen. Da aber die von ihm zuruckgelaffenen Monche feinen Aufenthaltsort erfuhren, verforgten fie ihn mit Brodt. Doch Untonius wollte fie dieser Muhe überheben. Er ließ sich einige Ackergerathschaften bringen, suchte in der Umgegend des Berges einen urbgren und wasserreichen Plat und faete hier Korn aus, wodurch er fo viel gewann, als fur seinen Unterhalt nothig mar. Als er nachher auch hier von Fremden aufgesucht wurde, baute er auch einiges Gemufe an, um diejenigen, welche ben langen und muhsamen Weg zu ihm gemacht hatten, erquicken zu konnen. Er flocht Rorbe und vertauschte diese gegen Nahrungsmittel, die ihm gebracht wurden.

Er konnte leicht in den Auf eines Wunderthaters kommen, da insbesondere Manche, die man fur Besessene hielt, seinem Gebete, dem Eindrucke der Ruhe und des Friedens, der von ihm ausging, die Besänstigung der tobenden Kräfte in ihrem Innern verdankten. Aber er verwies diejenigen, welche Hulfe bei ihm suchten oder sie ihm verdankten,

von sich auf Gott und Christus. Go wrach er zu einem Rriegsbeamten, der die Heilung seiner Tochter bei ihm suchte: "Auch ich bin ein Mensch, wie du. Wenn du an den Christus glaubst, dem ich diene, so gehe nur hin und bete in beinem Glauben zu Gott, und es wird geschehn 1)." Gewöhnlich ermahnte er die Leidenden gur Geduld, fie follten wiffen, daß die Beilung weder fein, noch überhaupt irgend eines Menschen Werk sen, sondern nur das Werk Gottes, der folches murke, wann er und fur diejenigen, für welche er wolle. Co lernten diejenigen, welche ihn ohne Erlangung der erwarteten leiblichen Sulfe verließen, von ihm das, was mehr ift als Befreiung von leiblichen llebeln, Ergebung in den gottlichen Willen 2). Er ermahnte seine Monche, auf Wundergaben und Wunderheilungen keinen zu großen Werth zu legen und nicht darnach Die Fortschritte des chriftlichen Lebens abzuschäten, sondern Die Beiligung des lebens hoher zu achten. "Bunder verrichten - sagte er zu ihnen - ift nicht unser, sondern des Beilands Werk. Diefer fagte daber ju feinen Jungern: freuet euch nicht, daß euch die Geifter unterthan find; freuet euch aber, daß eure Namen im himmel geschrieben find; denn daß unsere Namen im himmel geschrieben find, ift Zeugniß unserer Tugend und unseres Lebens; aber bose Beifter austreiben, das ift Gnade bes Beilandes, ber es uns verliehen bat 3)."

Nur bei außerordentlichen Veranlassungen erschien Unstonius zu Alexandria, und dann brachte seine Erscheinung

<sup>1)</sup> vit. Anton. §. 48.

<sup>2)</sup> l. c. §. 56.

<sup>3)</sup> i. c. §. 38.

immer große Würfungen hervor. So geschah es, als im I. 311 der Kaiser Maximinus die Versolgung in Egypten erneuerte. Zwar hielt Antonius es nicht für Necht, sich selbst Preis zu geben; aber er scheute auch keine Gescht, um die übrigen Christen zum standhaften Bekenntnisse anzuseuern, den Bekennern in den Gesängnissen und Vergwerken Liebe zu erweisen. Sein Beispiel und seine Worte würften so viel, daß der Statthalter, um dies zu verhindern, einen Besehl ergehn ließ, alle Monche sollten die Stadt verlassen. Andre Monche, die auch bei dieser Versanlassung zur Stadt gekommen waren, verbargen sich; aber Untonius erschien öffentlich, und doch wagte ihn keiner anzutasten.

Ein zweites Mal im J. 325 erschien er als hunderts jähriger Greis zu Alexandria, um dem Arianismus, welcher damals durch weltliche Macht dort befördert wurde, entges genzuwürfen. Seine Erscheinung machte damals so großes Aussehn, daß selbst Heiden und sogar Priester derselben zur Kirche kamen, um den Mann Gottes, wie sie selbst ihn nannten, zu sehn 1). Auch Leute aus dem heidnischen Volke drängten sich, um das Gewand des Antonius zu berühren, in der Hoffnung, schon dadurch von körperlichen

<sup>1)</sup> Was Athanasius S. 70. erzählt, wird bestätigt durch die Berehrung, welche ein Synesius noch als Heide gegen den Antonius zeigt. Er nennt ihn unter den seltenen Männern, welche vermöge ihrer Geistesgröße schulgerechte Bildung entbehren konnten, deren Geistesblige die Stelle von Syllogismen vertreten konnten, neben einem Hermes und Zoroaster. In seinem Dion ed. Petar. f. 51.

Uebeln geheilt zu werden. Es sollen in den wenigen Lasgen seines Aufenthalts zu Alexandria mehr heiden zum Christenthum bekehrt worden senn, als sonst in einem Jahre.

Manche Worte dieses merkwürdigen Mannes, welche durch die mundliche Ueberlieferung feiner Schuler fortgepflangt wurden, laffen uns wurklich eine große Seele erken-Die Kürstengunst, durch welche so manche von ans dern Seiten ausgezeichnete Manner der Kirche sich doch bestechen ließen, konnte das Gemuth des Antonius nicht berühren. Da der Raifer Constantin und deffen Cohne ihm wie ihrem geistlichen Vater schrieben und ihn um eine Untwort baten, machte dies gar feinen Gindruck auf ibn, er sprach zu seinen Monchen: "Wundert euch nicht, wenn der Raiser an uns schreibt; denn er ist ein Mensch; sondern wundert euch vielmehr darüber, daß Gott für die Menschen das Gesetz geschrieben und durch seinen eigenen Sohn gu ihnen geredet hat." Unfangs wollte er sich gar nicht darauf einlassen, den Brief anzunehmen, weil er auf einen solchen Brief nicht zu antworten wisse. Da aber die übrigen Monche ihm vorhielten, daß es chriftliche Kursten senen, und daß sie es als ein Zeichen der Verachtung ansehn und daran ein Aergerniß nehmen konnten, ließ er den Brief In seinem Untwortsschreiben wunschte er ihnen vorlesen. querft Bluck dazu, daß sie Christen senen, und fagte ihnen sodann das, was ihm besonders zu ihrem Beile dienlich zu senn schien, sie mochten ihre irdische Macht und herrlichkeit nicht für etwas Großes halten; sondern vielmehr an das zufunftige Gericht denken, und fie mochten wiffen, daß Chris stus der einzige wahre und ewige König sen. Er ermahnte

sie zur Menschenliebe, zur Gerechtigkeit und zur Fursorge für die Armen 1).

Einst fam ein beibnischer Gelehrter zu ihm und fvots tete feiner, daß er nicht lesen tonne; er fragte ihn, wie er es aushalte, ohne Bucher zu leben. Untonius fragte ibn barguf: "Bas ift das Ursprüngliche, ber Geift oder die Buchstaben?" Der Gelehrte antwortete, der Geist sen das Ursprüngliche. "Run — fagte Untonius — ber gesunde Geift bedarf alfo der Buchstaben nicht. Mein Buch ift die gange Schöpfung, dies Buch liegt offen vor mir ba, und ich kann in bemselben, mann ich will, bas Wort Gottes lesen 2)." Als Andre über den Glauben der Christen spotteten, fragte sie Untonius: "Was geht der Ratur der Sache nach voran bei der Erkenntniß aller Dinge und befonders der Erkenntnig Gottes? und mas giebt eine guversichtlichere Ueberzeugung? Vernunftschlusse oder der Glaube, welcher von unmittelbarer Beruhrung ausgeht 3)?" Da fie das Lette sagten, sprach er: "Ihr habt Recht; denn der Glaube fommt aus einem Zustande ber Seele (einer gewissen Bestimmung des gangen inneren Lebens) 4). Bas wir durch den Glauben erkennen, das sucht ihr durch Arau-

<sup>1)</sup> l. c. §. 81.

<sup>2)</sup> vit. Anton. §. 73. Socrates hist. eccles. IV, 23. Bielleicht schwebte bem Spnesius diese Erzählung vor, und er vermechselte nur den Ammun mit dem Antonius, wenn er von diesem sagt: our ikzuger, and ingere gegenn gammatan, rorouton auta rou vou argenn f. 48.

<sup>3)</sup> ที่ ชีเ รียรธุรรเลร สเราร.

<sup>4)</sup> ή μεν γας πιτις απο διαθεσεως ψυχης γινεται.

mente zu beweisen, und oft konnt ihr bas nicht einmal aussprechen, was wir im Geiste schauen."

Antonius, der in den ersten Zeiten seines Monchesthums sich soviel mit Versuchungen gemartert hatte und in der steten Selbstbeobachtung keine Ruhe finden gekonnt, er sagte nachher aus eigener Erfahrung: "Das ist das große Werk des Menschen, daß er seine Schuld vor Sott auf sich nehme und Versuchungen erwarte bis zum letzten Athemzug. Ohne Versuchung kann keiner in das himmelzreich kommen." Zu einem Abt, der ihn frug, was er thun solle, sagte er: "Vertraue nicht auf deine Gerechtigkeit, und bereue nicht das einmal Geschehene")."

Streng gegen sich selbst, war Untonius milde gesgen Andre; ein Monch war wegen eines Vergehens aus seinem Kloster ausgestoßen worden, und man wollte ihn nicht wieder aufnehmen. Antonius schiekte ihn in sein Kloster wieder zurück, indem er den Monchen sagen ließ: "Ein Schiff strandete, verlor seine Ladung und wurde mit Mühe an's Land gerettet; ihr aber wollt das an's Land Gerettete wieder in's Meer versenken 2)." Zu dem Disdymus, dem gelehrten Vorsteher der Katechetenschule zu Alexandria, der von Jugend an blind war, sagte er, da er bei seinem letzten Aufenthalt zu Alexandria mit ihm zusammenkam: "Laß es dich nicht betrüben, daß dir die Augen

<sup>1)</sup> Er wollte mahrscheinlich sagen: man solle sich mit der Resserion über die Gunde nicht so lange aufhalten, statt sich von sich selbst loszusagen, und in dem Werke der Heiligung immer weiter zu streben. (S. apophthegm. patr. §. IV. Coteler. monument. eccles. Graec. T. I.)

<sup>2)</sup> l. c. §. 21.

fehlen, mit welchen auch Kliegen und Mucken febn konnen; fondern freue dich, daß du Augen haft, mit denen auch Engel feben, burch welche auch Gott geschaut, und sein Licht empfangen wird 1). Alls er hundert und fünf Jahre alt Die Todesnahe fühlte und mit vollem Bewußtsenn, ruhig und freudig dem Ende feiner irdischen Laufbahn entgegen. ging, mar es feine Gorge, daß nicht die übertriebene Berehrung der egyptischen Christen gegen ihn die Reste seines Leibes zum Gegenstand des Aberglaubens machen follte. Sie pfleaten nämlich nach alter Weise Die Leichname, besonders derjenigen, welche als heilige verehrt wurden, zu Mumien zu machen, sie in ihre Sauser zu nehmen und baselbst auf kleine Betten zu legen. Aberglaubische Berehrung der Reliquien konnte sich hier leicht anschließen. Um dies zu verhuten, empfahl Untonius seinen Monchen dringend, feinen Begrabnifplat verborgen zu halten, damit fein Leichnam nicht von Andern ausgegraben und auf die bemerkte Weise aufbewahrt werde; denn er wolle nicht mehr Ehre haben, als die Vatriarchen und als Christus felbit, welche alle begraben worden senen.

Antonius hatte seinem Zeitalter ein Vorbild gegeben, welches von vielen nach christlicher Vollkommenheit strebenden Gemuthern mit Liebe und Begeisterung ergriffen wurde, und Viele zur Nacheiserung anregte. Schüler des Antonius aus hellenischen und aus altegyptischen Familien verbreiteten das Mönchsthum in alle Theile Egyptens, und bald waren die Einöden dieses Landes bis nach Libyen hin mit zahlreichen Mönchsvereinen und Mönchszellen besetzt.

<sup>1)</sup> Socrat. I. c.

Von hier verbreitete fich das Monchsthum nach Palasting und Sprien, wo der himmelsstrich eine solche Lebensweise am meisten begunftigen konnte, und wo ja auch schon fra . herhin — unter den Juden 1) — manches Aehnliche statt gefunden. Schon Antonius wurde nicht bloß von Morts chen aus Egnpten, sondern auch aus Jerusalem besucht 2). Der Beforderer bes Monchsthums in Palaftina mar besonders hilarion; dieser aus dem Flecken Thabatlya oder Thanatha in Palastina, eine Meile südlich von Saga, geburtig, hielt fich als Jungling der Studien wegen zu Alexandria auf, als ihn der Ruf des Antonius, diessen aufzusuchen, bewog, und nachdem er mehrere Monate bei ihm zugebracht, kehrte er in fein Baterland zuruck, um Diefelbe Lebensweise dort einzusühren 3). Untonius war, ofine es ju beabsichtigen, der Stifter einer neuen gemein sa. men lebensweise geworden; benn es war ja, ohne fein Buthun, von felbst geschehn, daß Gleichgefinnte sich an ibn anschlossen und ihre Zellen um ihn her anlegten, er tvar

<sup>1)</sup> Man denke an das Beispiel der Essener, eines Battus Joseph. de vita sua §. 2. Zu dieser Zeit spricht Nilus von jüdischen Mönchen in dem Tractatus ad Magnam c. 39. opuscula Romae 1673 f. 279. "Ioudaian tives un atautou-peroi arthpoounn taga tou vopou, exousias tautun norta-sauto, en sautouns xatoinnautes." Es kann senn, wie Nilus zu meinen scheint, daß dieses damals eine neue Erscheinung unter ihnen war, und vielleicht aus Nacheiserung der christlichen Mönche entstanden. Aber es könnte auch eine aus alter Zeit herrührende Lebensweise senn, die man mit Untrecht für etwas Neues hielt.

<sup>2)</sup> S. Palladii Lausiaca c. 26. biblioth. patrum parisiensis T. XIII. f. 939.

<sup>3)</sup> Hieronymi vita Hilarionis. Sozom. III. 14.

ihr geistlicher Führer und Vorsteher. Go entstanden die er ften Bereine von Anachoreten, Die in einzelnen Bellen oder Butten gerftreut unter Ginem Oberhaupte mit einander verbunden lebten. Aber unabhängig von dem Untonius trat in Egypten ein Mann auf, welcher die Monche in Einem arioffen zusammenhängenden Gebäude vereinigte und dem gamgen Monchsthum eine gefete und regelmäßigere festere Gestaltung gab, der Stifter des Rlosterlebens, Dachomius. Die Bereine ber Unachoreten, welche in einer gewissen Berbindung in einzelnen Bellen mit einander lebten, murben davoat (laurae), welches Wort nach dem altgriechis schen Adjektiv Lavoog, eigentlich einen weiten Plat, eine Strafe bezeichnete; die jufammenhangenden Gebaude, in welchen Monche unter gemeinschaftlichen Vorgesetzten beis sammen wohnten, xoivobia (coenobia), μοναςηρία (monasteria), φροντιζηρια genannt 1). Pachomius schloß fich, im Unfange des vierten Jahrhunderts, als Jungling,

<sup>1)</sup> So unterscheidet Evagrius hist. eccles. 1. I. c. 21. Peovrisneia nai ras nadoumeras daveas, und in der Lebenebes schreibung des Abte Sabas, welche Enrill von Senthopolie verfaßt hat, werden S. 58. davear und xomoBia unters Schieden in Coteler ecclesiae Graecae monumenta T. III. Der Name povasnera erscheint hier als Beides umfaffend. Un: tonius felbft nennt den Dachomius als Stifter ber engeren Moncheverbindungen in der alten Lebensbefchreibung des Vachomius §. 77. κατα την άρχην, ότε μοναχος γεγονά, ούκ ήν ποινοβιον, άλλ' έκατος των άςχαιων μοναχων μετα τον διωγμον κατα μονας ήσκειτο και μετα ταυτα ό πατης ήμων έποιησε τουτο το άγαθον παςα κυςιου. Schon por demfelben foll Einer, Ramens Aotas ('Awras) einen Berfuch, eine folche Stiftung ju grunden, gemacht haben, aber ohne daß es ihm gelang. Acta Sanctorum mens. Maj. T. III. im Appendix S. 77.

nachdem er vom erzwungenen Rriegsdienste befreit worden, an einen alten Einsiedler an und verlebte bei ihm gehn bis' swolf Jahre. Da fühlte er den Drang christlicher Liebe. nicht allein seiner eigenen Vervollkommnung zu leben, sondern auch fur das Beil feiner Bruder zu forgen. geglaubt haben - wenn bies nicht weitere Ausmalung ber Sage ift - als Worte eines Engels ben Ruf seines Innern in einer Biffon zu vernehmen: es fen Gottes Bille, daß er als Wertzeug zum Beften feiner Bruder diene, um fie mit Gott zu versohnen 1). Er grundete auf einer Insel des Mils Labennae in Oberegypten zwischen dem Momos von Tenthyra und von Theben einen Monchsverein, welcher, schon während Pachomius lebte, dreitaufend, nachher fiebentaufend Mitglieder in sich schloß und bis zu der ersten Salfte des fünften Jahrhunderts sogar bis auf funfzigtausend Monche sich vermehrte 2). Dieser gange Verein wurde Ein zowo-Bior genannt, welcher Rame, ursprünglich bas Sanze einer Monchegesellschaft, wenn sie auch in mehreren Sausern vertheilt war, bezeichnend, nachher auf die einzelnen Rloster, von benen auch gewöhnlich immer eins eine geschlossene Gesell-Schaft umfaßte, übertragen wurde. Die gange Monch 8. gefellschaft stand unter ber Leitung des Pachomius, wie auch seine Nachfolger, die Aebte des Klosters, von welchem die Stiftung ausgegangen war, immer die Baupter bes Sanzen blieben 3). Er wurde als das haupt bes

<sup>1)</sup> vit. Pachom. §. 15.

<sup>2)</sup> Pallad. Lausiaca c. VI. l. c. 909. daselbst c. 38. f. 957. Hieronymi praesat, in regulam Pachomii §. 7.

<sup>3)</sup> Das erfte Beispiel von einer ben spåteren Monchecongregationen und Moncheorden abnlichen Stiftung.

gangen Conobiums, der allgemeine Abbas (nach bem Ebraischen und Sprischen ber Vater) ober, wie man es auf Griechisch nannte, Urchimandrit 1) angesehn, und er ftellte zu gemiffen Zeiten Bisitationen in den einzelnen Rid ftern an. Die gange Monchsgesellschaft mar nach den verschiedenen Stufen der Mitglieder in der Entwickelung des geiftlichen Lebens in verschiedene Classen eingetheilt, nament lich in vier und zwanzig nach dem Alphabet, und jede dies fer Claffen hatte ihren befondern Vorsteher, wie jeder auch ihre besondern Arbeiten zugetheilt waren. Gie trieben die gewöhnlichen Monchsgewerbe, wie Korbflechten, wozu ihnen das Schilfrohr des Rils diente, Weben von Matten oder Decken (yiadoi), zugleich aber auch alle andern Arten von Gemerben, Ackerbau, Schiffsbau; am Ende bes vierten Sahrhunderts hatte jedes Kloster sein eigenes von den Monchen erbautes Schiff. Palladius fand, als er zu diefer Zeit die egyptischen Rloster besuchte, in dem Rloster zu Danopolis, welches auch zu diesem Monchsvereine gehörte und dreihundert Monche in sich faßte, funfgehn Schneiber, fieben Schmiede, vier Zimmerleute, zwolf Rameeltreiber und funfkehn Gerber 2). Jedes Rlofter hatte feinen Bermalter (odzovomog), der fur die leiblichen Bedurfniffe Aller forgte, und dem alle fertigen Arbeiten übergeben murden, und alle Diefe einzelnen Bermalter fanden unter dem allgemeinen Berwalter für den ganzen Monchsverein (dem usyag oliovoµos), welcher bei dem Hauptkloster angestellt mar. Dies

<sup>1)</sup> Bon dem Borte mardea, die Hirde, Heerde. S. Nilus l. II. ep. 62. morangeor = mardea.

<sup>2)</sup> Lausiac. c. 39.

fer hatte die Aufsicht über Einnahme und Ausgabe des ganzen Conodiums; ihm wurden alle Erzeugnisse der Monchsarbeit übergeben, er versandte sie zu Schiffe nach Alexandria, ließ sie dort verkaufen, die Vorräthe, deren die Klösster bedurften, dafür einkaufen, und das Erübrigte von dem Ertrage der Arbeiten wurde an Arme, Kranke, Greise dieser volkreichen und doch armen Segend vertheilt, an die Sefängnisse verschiekt '). Zweimal im Jahre am Ostersfeste und im Monat Mesori (ohngefähr unserm August) kamen alle Vorgesetzte der einzelnen Klöster in dem Hauptskossen zusammen. Bei der letzten Zusammenkunft statteten sie Vericht von ihrer Amtsverwaltung ab. Es war dies die Zeit, in welcher die Versöhnung Aller mit Gott und unter einander geseiert wurde 2).

Keiner, der in die Jahl der Monche aufgenommen werden wollte, wurde sogleich zugelassen; sondern er wurde zuerst gefragt, ob er nicht etwas Boses begangen und durch Furcht vor den bürgerlichen Strafen bewogen werde, unter den Monchen eine Justucht zu suchen, ob er sein eigner Herr und daher berechtigt sen, über seine Lebensweise zu bestimmen, ob er sich auch für fähig halte, sich von seinen Angehörigen und seinem Vermögen loszusagen. Er mußte sich sodann zuerst einer Prüfungszeit unterziehen, ehe er in die Zahl der Mönche aufgenommen wurde 3). Dies gezschah, indem er sich verpstichtete, der Mönchsordnung gez

<sup>1)</sup> vit. Pachom. l. c. §. 19. §. 73. §. 85. Hieronymi praefat. in regul. Pachom. Lausiaca f. 957.

<sup>2)</sup> vit. Pachom. §. 52. Hieronym. l. c. §. 8.

<sup>3)</sup> Ein Novigiat, wie schon fruber bei ben Effenern.

måß zu leben \*). Pachomius stiftete auch schon Nonnenklöster, welche von den Monchsklöstern aus versorgt wurden 2).

Da der Enthusiasmus für das Monchsthum sich mit solcher Gewalt verbreitete, so viele verschiedenartige Mensschen, welche durchaus nicht die innere Stärke und Ruhe besaßen, um das einsame und beschauliche Leben tragen zu können, von diesem Enthusiasmus ergriffen, in die Einöden sich zurückzogen; so konnte est nicht sehlen, daß das unbezusene Ergreisen des Anachoretenlebens, die ascetischen Ueberstreibungen und der Hochmuth, der sich daran anschloß, die Duelle vieler wilden Ausbrüche eines schwärmerischen Geisstes und vieler Gemüthskrankheiten wurden. Wir sinden Beispiele, daß Anachoreten, von beunruhigenden Gedansken verfolgt 3), mit Selbstmord endeten, daß Manche, nachdem sie die Entbehrungen und Casteiungen auf den höchsten

<sup>1)</sup> Die opodornous, was man nachher votum nanute §. 66. Hieronymi praesat. §. 49.

<sup>2)</sup> Lausiaca f. 300.

<sup>3)</sup> Die Beispiele der Versuchung zum Selbstmorde kamen unster den innern Kämpsen der Monche häufig vor. Das Beisspiel des Stagirius, an den Chrysostomus seiner schöne Trostschrift richtete. Ein Jüngling aus einer vornehmen Familie, welcher, die Leerheit des Lebens in der großen Welt empfindend, von dem Ideale des Monchsthums destomehr angezogen wurde, aber durch die zu große plößliche Lebensveränderung, welche zu tragen sein Gemuth nicht reif war, in hestige Anfälle von Gemuthöfrankheit gerieth, und so auch von dem Satan zum Selbstmord sich versucht glaubte. Nilus sagt, l. II. ep. 140. f. 182., daß manche Mönche, welche aus den innern Versuchungen, die sie in der Einsamfeit übersielen, keinen Ausweg zu finden wußten, voll Versender

sten Grad getrieben hatten, endlich zum Sipfel ber christlischen Bollkommenheit glaubten gelangt zu seyn; nun meinsten sie bald aller Gnadenmittel, deren andre schwache Christen bedürften, ganz entbehren zu können. Sie verachteten alle Vereinigung zur Andacht mit Andern, wie die Communion, sie glaubten zuletzt befonderer Gesichte und Offenbarungen gewürdigt zu seyn. Endlich geriethen sie in ganzlichen Wahnsinn, oder es erschien ihnen auf einmal Alles, was sie bisher begeistert hatte, als Selbstäuschung; von dem Versuche zu einer ganzlichen Entmenschlichung, in die sieh gewaltsam hineingeschraubt hatten, versielen sie in ganzliche Schlassheit und Gemeinheit; die sinnlichen Triebe,

zweiflung fich felbft bas Meffer in den Leib ftiegen, Andre fich vom Felfen herabsturzten.

Manche meinten auf solche Weise einen Martyrertod zu sterben. S. Gregor. Nazianz. Carmen 47. ad Hellenium opp. T. II. f. 107.:

Dynorouver πολλοις πεοφεονέως θανατοις, αύτοι υπο σφετέςης παλάμης και γατέςος άναγκη, (se starben freiwilligen Hungertod)

οί δε κατα σκοπελων βενθεσι της βροχοις μαςτυρες ατρεκιης πολεμου δ' απο και σονοεντος χαιρουσιν βιοτου τουδ' απανισαμενοι.

<sup>(</sup>sie freuen sich aus dem innern Kampfe und diesem traurigen Leben erloset zu werden.)

Vor solchen Gefahren der innern Seelenkampfe marnend, sprach der Abt Pachomius zu seinen Monchen: Wenn Eingebungen der Gotteslästerung einen Solchen treffen, welchem es an der rechten Besonnenheit fehlt, so werben sie ihn bald in's Verderben sturzen. Viele haben sich
daher selbst ermordet; die Einen haben sich, ihrer Sinne
nicht mächtig, vom Felsen herabgesturzt, Andre sich den
Bauch aufgeschnitten, Andre sich auf andre Weise getödtet;
denn es ist etwas sehr Schlimmes, wenn man dies nicht
schnell einem Solchen, welcher die Erkenntniß besitzt, anzeigt, ehe das Uebel einwurzelt. vit. Pachom. §. 61.

welche in dem Rausche des Hochmuths ganz zu unterdrüfsten ihnen auf kurze Zeit gelungen war, machten ihre Geswalt desto heftiger geltend '). Sie stürzten sich nicht allein in das gewöhnliche irdische Treiben zurück; sondern sie überzließen sich nun im Gegentheil allen sinnlichen Genüssen. Zuweilen gelangten sie aus diesen schweren Prüfungen, nachdem sie so von einem Gegensatz zum andern hingetrieben worden, zur Selbsterkenntnis und zur rechten Besonnenheit '). Es zeugt von einer ächten Weisheit, wenn man diesenigen, welche durch den Hochmuth der Ascetif in Wahnsinn verzsallen waren oder zu verfallen drohten, dadurch zu heilen suchte, daß man sie allen ihren bisherigen Unstrengungen zu entsagen und nach Art der gewöhnlichen Menschen zu leben nöthigte.

Die Geschichte des beginnenden Monchsthums ist reich an merkwürdigen Erscheinungen, welche für die Kenntniß der religiös sittlichen Lebensentwickelung und der mannigsfachen Zustände des innern Lebens höchst lehrreich sind. Wir wollen hier einige Beispiele zum anschaulich machens den Belege des vorhin Sesagten ausheben.

<sup>1)</sup> Der an innern Erfahrungen reiche Nilus giebt baher einem Manne, welcher ihn gefragt hatte, woher manche Monche so tief gesallen wären, die Antwort: ,, Da sie auf ihre asceztische Bollsommenheit stoll geworden, håtten sie durch ihren Hochmuth den Schutz der guten Geister verloren, und böse Geister håtten sich ihrer bemächtigt. Καταβαλλουσι τον πεφυσιωμένον είς ποςνειαν ή κλοπην ή φονοκτονίαν ή μοιχειαν." Nil. l. I. ep. 326.

<sup>2)</sup> Belche in der geistlichen Therapentif mit dem Namen der διακεισις (discretio) bezeichnet wurde »δια των πειςασμων δοκιμασθεις έχχεται προς την πασων των άξετων ύψηλοτεςαν διακρισιν.«

Ein Monch aus einem Monchsvereine in Valafting, Ramens Balens, war auf feine großen ascetischen Unstrengungen stolz geworden. Da einige Kreunde, wie es wohl zu geschehn pflegte, Speisen für die Monche geschickt hatten, sandte der Presbnter Makarius, welcher Diesent Bereine porstand, Jedem etwas davon in seine Zelle. Nalens hieß den Ueberbringer mit Schmabungen, es dem Makarius guruckzutragen. Makarius erkannte die Sefahr, welche dem Seelenzustande des Valens drohte. Er ging am andern Tage zu ihm, suchte ihn zum Bewußtfenn seiner gefährlichen Selbstäuschung zu bringen und forderte ihn auf, zu Gott um Beilung zu beten. Da er keine Vorstellungen boren wollte, wurde es immer arger mit ihm. Er erhielt Bisionen und glaubte, daß der Beiland felbst in Lichtgestalt ihm erschienen sen, um ihm sein Wohlgefallen an feinem beiligen Leben zu bezeugen. Als am andern Tage die Monche in der Kirche sich versammelten, um das heilige Abendmahl mit einander zu feiern, wollte Valens daran keinen Theil nehmen: "Ich bedarf bes Abendmahls nicht, fagte er, denn ich habe heute den herrn Christus selbst gesehn." Man sah sich genothigt, den Wahnfinnigen zu binden. Ein Jahr lang gebrauchte man Gebet und eine ruhige, feiner bisherigen Uscetik gang entgegengesette Lebensweise zu feiner Beilung, indem man von dem Grundfat ausging, daß man einen Gegensat durch den andern austreiben muffe 1).

Ein Andrer, Ramens Heron, aus Alexandria, der an

<sup>1)</sup> εὐχαις και ποικιλή ἀδιαφορήσει, και ἀπραγωτερώ βιώ το οἰημα αὐτου καθελοντες, καθως λεγεται· τα ἐναντια τοις ἐναντιοις ἰαματα. Laus. c. 31.

den Monchsverein in der Einode von Nitria fich anaes schlossen, hatte es in ber Bezwingung der Sinnlichkeit fo weit gebracht, daß er in der Einobe acht Meilen unter brennenden Sonnenstrahlen gehn konnte, ohne etwas zu effen ober zu trinken, ftete Stucke ber Bibel unter bem Geben auswendig hersagend, daß er oft wahrend dreier Monate nur pon dem Genusse des Abendmahls und von wild wach senden Rrautern lebte. Dieser verfiel in solchen Sochmuth, daß er sich über alle Undre erhaben glaubte. Er wollte fich von keinem Undern zurechtweisen lassen, indem er sprach: wie Chriftus felbst fage, daß man Reinen auf Erden seinen Meister nennen musse, musse man sich daher auch an keis nen menschlichen Meister halten. Auch mit ihm fam es so weit, daß es ihm unter seiner Burde zu senn schien, an ber Communion Theil zu nehmen. Bulett fühlte er ein folches Reuer und eine solche Unruhe in sich, daß er in seiner Zelle nicht mehr aushalten konnte 1). Er lief aus ber Einobe nach Alexandria und sturzte sich dort in die aans entgegengesette Lebensweise. Er besuchte haufig das Theater, den Circus und die Wirthshäuser, er verfiel in Ausschweifungen aller Art; diese zogen ihm eine schwere Rrankheit zu, in welcher er zur Besinnung kam und von der Sehnsucht nach dem verlornen höheren Leben wieder

<sup>1)</sup> Auch dies kam ofter vor, daß Monche die Einfamkeit verließen und unstät umherliesen, um den innern Versuchungen zu entsliehen. Nilus fagt von einem Solchen: "Den Ort wird er verändern, die Angst seines Herzens aber nicht. Er wird seine Versuchungen vielmehr vermehren und nahren." L. I. ep. 295.

ergriffen wurde, und er fand nachher einen ruhigen und freudigen Tod 1).

Ein Undrer, Mamens Ptolemaus, ließ fich allein an einem über die ffetische Einobe in Egypten hinaus, liegenden Orte nieder, welcher unter dem Namen der Leiter (xhimax) befannt war, wo Niemand zu wohnen aushielt, weil der Brunnen, der allein diesen Ort der glubenden Bufte mit Baffer versorgen konnte, drei und eine halbe Meile entfernt war. Doch ertrug er es funfzehn Jahre, bort allein su wohnen, indem er in den Monaten December und Januar den Thau, der in diefer Gegend zu diefer Zeit reichlich die Kelsen bedeckte, in irdenen Gefägen einsammelte und mit dieser aufbewahrten Keuchtigkeit seinen Durst loschte. Diese unnaturliche Lebensweise konnte seine Natur nicht ertragen. Der Versuch bochmuthiger Entmenschlichung strafte sich durch sich selbst; indem er die menschliche Natur verlaugnen wollte, verlor er allen Boden recklen Dasenns, er wurde an fich felbst, an Gott und allem Dasenn irre, es wurde ihm Alles jum Gespenft. Es ergriff ihn der Gedanke, daß die Welt ohne Schopfer aus sich selbst entstanben, ohne eine zum Grunde liegende Gubftan; der Dinge in stetem Scheine sich bewege. In verzweiflungsvollem Wahnsinn verließ er die Einsamkeit, irrte stumm von einer Stadt zur andern umber, trieb fich auf den offentlichen Platen herum und gab fich aller Schwelgerei bin 2).

<sup>1)</sup> l. c. c. 39.

<sup>2)</sup> Laus. 1. c. c. 33. Aehnliche Falle muffen oft vorgekommen fepn, wie man aus Laus. c. 95. sieht.

Wie wir nach dem Gesagten unter den Monchen eins zelne Beispiele eines geistlichen hochmuths finden, der fie ju folcher Gelbsttauschung verleitete, daß fie fich über alle gewöhnlichen Gnadenmittel erhaben glaubten und vermoge der ihnen zu Theil gewordenen außerordentlichen Offenbas rungen und Vissonen alles menschlichen Unterrichts und aller Forderung durch die Bulfe Undrer entbehren gu fonnen meinten; fo febn wir diefen bis jur Gelbftvergotterung gesteigerten Beift schwarmerischen Sochmuthe wie ein anfteckendes Uebel fich in großerem Umfange weiter verbreiten, mit der Verbreitung des Monchsthums zugleich in Mesopotamien, Sprien, bis nach Pamphylien bin, um fich greis fen. Go entstand eine Sekte, welche nach den meiften ausbrucklichen Berichten der Alten aus dem sprischen Monchs thum hervorging und auch unverläugbar das Gepräge ihres Ursprungs an sich trägt, welche sich von der zweiten Balfte des vierten Jahrhunderts bis in das sechste Jahrhundert binein fortpflanzte und sich in ihren Nachwurkungen vielleicht noch langer erhielt, falls namlich diese Gekte mit spateren in mancher hinsicht verwandten Erscheinungen in einem außeren Zusammenhange steht 1). Sie werden theils

<sup>1)</sup> Falls die Euchiten des vierten Jahrhunderts mit den Euchiten des eilften, den so genannten Bogomilen des zwölften Jahrhunderts in einem unmittelbaren Jusammen-hange stehn. Allerdings läßt sich das Verwandte auch wohl aus der innern Analogie ableiten, die sich zwischen solchen mystischen Sekten zu finden pflegt. Es ist aber doch zu bemersken, daß schon The od or et bezeichnet: » εὐχιτας ἐν μοναχικώ πεοσχηματί τα μανιχαίων νοσουντας. Hist. religios. c. 111. ed. Halens. T. 111. p. 1146. Freilich kann Theodoret auch analoge Lehren dieses Mönchsmysticismus ohne Grund für

nach den Namen derer, die zu verschiedenen Zeiten an ihrer Spitze standen, Lampetianer, Adelphianer, Eustasthianer und Marcianisten, theils nach manchem Eigensthümlichen, das man an ihnen zu bemerken glaubte, Euchisten (εὐχιται), Messalianer 1) genannt, wegen ihrer Theorie von dem beständigen inneren Gebete, auch Choreusten (χορευται), nach ihren myssischen Tänzen 2), Ensthusiasten (ἐνθονσιαζαι), wegen der vorgeblichen Mitsteilung des göttlichen Geistes 3).

Höchst wahrscheinlich war es ursprünglich nur eine praktische Verirrung ohne eine theoretisch häretische Richtung,

manichaisch oder gnostisch gehalten, oder er fann Manischaer, welche sich unter der Monchstracht verbargen, falschslich mit den gewöhnlichen Euchiten verwechselt haben. Daß die Monche ihre Einbildungsfraft stets mit Bildern von sie verfolgenden bosen Geistern beschäftigten, dies konnte, wie euchitische Lehren daraus hervorgingen, auch für manichaische einen Anschließungspunkt geben. S. von der Bersbreitung des Manichaismus unter Monchen Vita Euthymii §. 33. Coteler. Monumenta ecclesiae Graecae T. II. p. 227.

<sup>1)</sup> Daffelbe bedeutend, nach dem Chaldaischen במצלין.

<sup>2)</sup> Bergl. B. I. Die Therapeuten.

<sup>3)</sup> Alle diese verschiedenen Namen findet man bei Tim vetheus de receptione haereticorum in Cotcler. monumenta ecclesiae Graecae T. III. Der Name μαςκιανισαι von einem Geldwechsler Marcianus unter den Kaisern Justin und Justinian. Merkwürdig ist der Name Eustathianer. Dieser letztere Name könnte veranlassen, an den Eustathius von Sebaste zu denken, von welchem ja (f. u.) eine schwärmerische Mönchsrichtung ausging, um so mehr da Photius, Cod. 52., der alte Synodalakten zur Quelle hatte, diesen Eustathius, von dem sie den Namen führten, alderimes neunt.

aus der die Euchiten hervorgingen. Es waren Monche, welche, nachdem sie den Gipfel ascetischer Vollkommenheit erreicht zu haben glaubten, nun zu einer fo innigen Gemeinschaft mit dem beiligen Seifte, zu einer solchen Beberrschung der Sinnlichkeit gelangt ju senn meinten, daß fie keiner solchen Unstrengungen mehr bedurften, sondern frei von dem Joch des Gesetzes nur dem Triebe des Geistes ohne alle außere Zucht und Regel zu folgen brauchten. Sie wollten sich in ihrer rein contemplativen Rube, welche sie fur das Bochste erklarten, ihrem inneren Gebete burch nichts storen lassen; sie verwarfen alle Beschäftigung mit irdischen Dingen, alle körperliche Arbeit, durch welche die Monche sich selbst zu ernahren und Mittel zur Wohlthatigkeit zu sammeln pflegten, als Entwurdigung des hoheren geistlichen Lebens. Sie wollten nur von Almosen leben, die erften Bettelmonche 1). Von dieser praftischen Verirrung gin-

<sup>1)</sup> Epiphanius fagt beutlich h. 86., daß eine Uebertreibung bes Monchegeistes, ein Migverftand der evangelischen Belt entsagung, freilich die auf die Spige gebrachte Hebertreis bung bes dem gangen Monchsthum jum Grunde liegenden Migverstandes, Diese Berirrung der Euchiten hervorbrachte. έσχον δε το βλαβερον τουτο Φρονημα άπο της άμετριας των τινων αδελφων αφελειως. Gegen diese Richtung des Monches geiftes fanipft auch Dilus in bem Tractatus ad Magnam §. 21 u. 22. Er bemerkt dort mit Mecht, daß, indem die finnlichen Rrafte bei Menfchen in voller Alterefraft nicht beschäftigt wurden, sie besto trubender und verwirrender auf bas hohere Leben einmurfen mußten, daß daher bas Gebet, bas fie jum Bormand gebrauchten, bei ihnen am meiften gefiort werden muffe. Er leitet diefe falfche Richtung ab von dem Adelphius aus Mesopotamien (jenem schon ges nannten Euchiten) und dem Alexander, der in Conftantinopel eine Beitlang Unruhen gestiftet babe (vielleicht

gen nach und nach alle eigenthümlichen Grundsätze und Lehren der Euchiten aus.

Ihr Grundprincip mar, daß jeder Mensch vermoge feis ner Abstammung von dem ersten gefallenen Menschen einen bofen Geift, unter deffen Berrschaft er stehe, mit zur Welt Auch hier erkennen wir die Monchstheorie von brinae. bofen Geiftern, welche die finnlichen Begierden in den Menschen erwecken. Alle ascetischen Unftrengungen, alle Onabenmittel der Kirche sind unkräftig, von der Macht dieses bofen Beiftes die Seele zu befreien. Alles dies kann nur die einzelnen Ausbruche des Bosen hemmen, und der Mensch bleibt dabei doch unter der Herrschaft des Bosen; er hat daher immerfort mit dem Bosen zu kampfen, und sich vor demselben fürchtend sieht er unter der Zucht des Gesetzes. Sie bekampften die gewöhnlichen Vorstellungen von der magischen Umwandlung durch die Taufe, doch von einer andern Seite an die gewöhnliche Vorstellung sich anschließend. Die Taufe - fagten sie - fonne zwar wie ein Scheermeffer die früheren Gunden ausschneiden (Bergebung der früher begangenen Gunden ertheilen); aber die Wurzel der Gunden bleibe, aus welcher daher immer neue wieder hervorfeimten; denn der bofe Beift behalte ja feine Berrschaft über den Menschen 1). Was aber durch nichts von außen

jener Alexander, der Stifter der Monchsgesellschaft, bei welcher Gebet und Gefang Tag und Nacht ununterbrochen fortdauerte, da die Mitglieder derfelben einander immerfort abloseten, der so genannten Acoemeten («2014).

<sup>1)</sup> Timoth. l. c. 2. ότι το άγιον βαπτισμα ούδεν συμβαλλεται είς την του δαιμονος τουτου διωξιν, ούδε γας έτιν ίκανον, τας ξίζας των άμαςτιων τας συνουσιωμενας άςχηθεν τοις άνθεω-

ber und durch feine ascetische Unstrengungen bewurft werden fonne, das vermoge das rechte innere Gebet ju voll-Wer biefes verrichte, werde dadurch mit einemmal befreit von der Macht des ihn von seiner Geburt an beherrschenden bosen Beistes, der ihn auf eine finnlich mahrnehmbare Beise verlaffe, und er trete auf eine sinnlich fublbare Weise in die Gemeinschaft mit dem gottlichen Geiste ein; er giebe das gottliche Gewand an und werde mit eis nemmal allen Versuchungen jum Bofen unzuganglich. Freiheit von allen sinnlichen Affekten, zu welcher Undre durch schwere ascetische Unstrengungen sich hindurchzukams pfen suchten, erlange er sogleich durch dies innere Gebet. Daber bedurfe auch ein Solcher keines Kastens und keiner ascetischen Unstrengungen mehr; ein Golcher konne fich frei vom Gesetz Allem dem getrost hingeben, mas Andre aus Kurcht vor den Versuchungen meiden mußten. Bermbae der ihm nun zu Theil gewordenen unmittelbaren göttlichen Offenbarung bedürfe ein Golcher auch keines andern menschlichen Unterrichts und keiner menschlichen Leitung weiter 1). Nothwendig mußte durch diese Lehre das Wesen des damaligen Monchsthums, das auf Gehorfam und Unterordnung gegründet war, aufgeloset werden. Aber auch dem firchlichen Leben drohte bei dem Umsichgreifen dieses schwärmeris schen Geistes die Auflosung. Denn naturlich ersetzte den

ποις έπτεμειν. Theodoret, haeret, fab. IV. 11. » ξυςου δικην άφαις ειται των άμας τηματων τα προτεςα, την δε είζαν ούν έκκοπτει της άμας τιας. « Darnach ist die weniger genaue Nachricht bei Theodoret, h. e. IV. 10. zu ergånzen.

<sup>1)</sup> Theodoret. IV. 10. h. e. Timoth. de receptione haereticor. §. 9. Joh. Damascen. haeres. §. 6.

Euchiten ihr Gebet alle andern Andachts, und Gnadenmit, tel, und sie betrachteten sich weit erhaben über die übrigen noch in der Sinnlichfeit befangenen, unter dem Joch des Gesetzes lebenden Christen. Sie meinten, daß nur bei ihnen das mahre geistige Abendmahl sen; das außerliche Abendmahl ber Rirche erklarten fie fur etwas Gleichgultiges. Obgleich fie feinen Rugen baraus ziehen zu konnen glaubten, so nabmen sie doch an der Reier Theil, um fur Mitglieder der katholischen Kirche gehalten zu werden. Sie verwarfen auch insbesondre den geiftlichen Gesang, wie es zu ihrem Mostis cismus wohl pagte 1). Dag fie Offenbarungen in Traumen suchten, lagt fich den einstimmigen Berichten ihrer Gegner wohl glauben, da wir auch sonst von der Richtung ber Schwarmerei, welche in Traumen gottliche Eingebungen suchte, manche Spur in dieser Zeit finden. Ihre Gegner sagen auch von ihnen aus, daß sie sich deshalb dem Schlaf viel hingaben; es kann dies Uebertreibung, es kann aber auch wahr senn 2), zumal es sich wohl erklaren läßt,

<sup>1)</sup> Man sieht dies aus einem Bruchstück der Schrift des Monophysiten Severus gegen das Buch des Euchiten Lampetios, welches das Testament betitelt war. Man erfennt aus der von jenem aufgestellten Antithese, daß die
Euchiten nur ein vereir ir xaedia gelten ließen. S. VVols.
ancedota Graeca T.III. p. 182. und dies wird bestätigt durch
die Aften einer gegen die Euchiten gehaltenen Synode bei
Phot. c. 52. Von diesem Lampetios wird hier gesagt,
irt rous ras weas Paddorras ifenurtngise xai dieauger, wis
voo vopor irt rupyavorras.

<sup>2)</sup> Es kommt wenigstens auch fonft vor, daß Monche in der Berzweiflung darüber, daß sie in Gefang und Gebet den Bersuchungen nicht entgehen konnten, in unmäßigem Schlafe Husten. S. Nil. III. ep. 224.

daß jene einformige Richtung der Seele, welche dem Wesfen der menschlichen Natur widerspricht, oft in Schlafen und Träumen übergehn mußte.

Aus ihrem Mysticismus rührten noch mehrere andre Irrthümer her, welche sich bei ähnlichen Erscheinungen oft wiederholen. Vielfach bemerken wir bei solchen Erscheinungen der die Vermischung des sinnlichen Gefühls mit dem geistigen, insbesondre der geistigen und der sinnlichen Liebe, welche Vermischung oft die verderblichsten Folgen hatte. So verglichen auch die Euchiten die geistige Vermählung der Seele mit dem himmlischen Vräutigam auf eine grob sinnliche Weise mit einer leiblichen Vermählung 1).

Der Hochmuth mystischer Sekten und die Richtung des Alles subjektivirenden Idealismus führte häusig zu pantheistischer Selbstvergötterung. Dies scheint auch bei den Euchiten der Fall gewesen zu sehn. Sie behaupteten, daß ihnen göttliche Natur zu Theil geworden sep. Die Gott heit könne sich in alle Formen verwandeln und verwandle sich in alle Formen insbesondere, um sich den empfänglichen Seelen mitzutheilen. Die drei Hypostasen der Trias — lehrten sie — sind nichts anders, als verschiedene Offenbarungsformen des einen göttlichen Wesens, die Oreiheit löse sich wieder in die Einheit auf <sup>2</sup>). So erblickten sie

<sup>1)</sup> Timoth. IV. τοιαυτης αίσθανεται ή ψυχη κοινωνιας γινομενης αυτη παςα του ουςανιου νυμφιου, οίας αίσθανεται ή γυνη έν τη συνουσια του ανδεος.

<sup>2)</sup> Timoth. §. 6. λεγουσιν ότι τζεις υποσασεις εἰς μιαν υποσασειν ἀναλυονται και μεταβαλλονται και ότι ή θεια φυσις τζ πεται και μεταβαλλεται εἰς όπες ἀν ἐθελη, ίνα συγχεαθη ταις έαυτης ἀξιαις ψυχαις. c. ΧΙ. ή ψυχη του πνευματικου

nun auch in den Engelserscheinungen des alten Testaments, in den Patriarchen und Propheten und in Christus selbst nur verschiedene Erscheinungs, und Offenbarungsformen des Einen gottlichen Wesens, und sie glaubten, daß vermöge ihrer geistlichen Volkommenheit Alles sich in ihnen concentrire. Mochte man einem Solchen Engel, Patriarchen, Propheten, selbst Christus nennen, so antwortete er auf Alles: das bin ich selbst 1). Vielleicht wurden sie durch ihren mystischen Idealismus gleichfalls dazu geführt, die Realität der Wunder Christi zu läugnen, sie nur symbolisch zu erklären, da solche Thatsachen in der Sinnenwelt ihnen keine Besteutung für die Religion des Geistes zu haben schienen 2).

Von ihren besondern Meinungen ist noch anzusühren, daß sie das Feuer als das schöpferische Princip des Universums betrachteten, eine Meinung, von der wir auch bei andern theosophischen Sekten manche Spur finden.

Es wird den Euchiten zum Theil Schuld gegeben, sie hatten ihren Antinomismus und ihre misverstandene Freiheit so weit ausgedehnt, daß sie auch allen Lastern sich hinzugeben ihren Vollkommnen erlaubten. Es kann freilich

μεταβαλλεται είς την Θειαν φυσιν. Da die Euchiten sich lange fortpflanzten, und der Mysticismus an und für sich etwas Schwankendes ift, so mögen sich wohl unter den Euchiten verschiedene Partheien gebildet haben, und so mögen diejenigen, welche Jenes von der Dreieinigkeit behaupteten, nicht dieselben seyn mit denen, welche lehrten, daß der durch ihr Gebet Erleuchtete eine sinnliche Anschauung der Dreieisnigkeit erhalte.

<sup>1)</sup> S. Epiphan. 1. c.

<sup>2)</sup> Doch nicht sicher läßt sich dieses schließen aus der Antithese des Severus. Wolk anecdota T. III. p. 17.

dem Berichte der Gegner hier nicht zu viel getraut werden, doch lag diese praktische Verirrung wenigstens ihren Principien und ihrem Geiste nicht so sern. Ihr hochmuthiges Selbstvertrauen, ihr Trotz gegen die Schwäche der menschlichen Natur konnte sich wohl so strassen, und wir bemerkten ja schon oben bei den Mönchen manche Beispiele des Uebergangs von dem Extrem ascetischer Strenge zu der sleischlichen Zügellosigkeit.

Da die Euchiten ben Grundsatz hatten, den mehrere ähnliche Sekten mit ihnen theilten, daß der Zweck die Mittel heilige, und daß man den gewöhnlichen sinnlichen Menschen, welche für die höhern Wahrheiten doch nicht empfänglich wären, diese verbergen, und daß man an ihre Jrrthümer, als ob man dieselben mit ihnen gemein habe, sich anschließen dürse; so wurde es dadurch schwer, die Mitglieder dieser Sekte zu entdecken und ihren Lehren auf die Spur zu kommen. Der Bischof Flavianus von Antiochia (nach dem Jahre 381) erlaubte sich nach demselben Grundsatze zu hanz beln, um sie entdecken, bestrafen und vertreiben zu können. Er stellte sich in einer Unterredung mit ihrem Vorsteher Abelphius, als ob er ganz gleichgesinnt mit ihm wäre, und verleitete ihn so dazu, ein Geständniß abzulegen, das er dann gegen ihn und gegen die ganze Sekte benutzte 1).

Ein ähnlicher ascetischer Schwärmergeist drohte um sich zu greifen, als nach der Mitte des vierten Jahrhunderts durch den Eustathius, nachher Bischof von Sebaste in Ursmenien, der Eifer für das Mönchsthum in Paphlagonien und in den Gegenden des Pontus verbreitet wurde, und es deus

<sup>1)</sup> Theodoret. h. e. IV 12.

ten ja manche Spuren barauf hin, daß zwischen den Euchisten und den Eustathianern ein außerlicher Zusammenhang statt fand, wie selbst der ihnen auch beigelegte Name der Eustathianer ein Merkmal davon ist. Das Synodalsschreiben und die Canones des Concils zu Gangra, der Metropolis von Paphlagonien 1), welches diesen Verirruns

Bu dem Schwierigsten aber gehört die Entscheidung der zweiten Frage. Sest man mit Pagi, dem Sofrates und Sozomenus folgend, das Concil in das J. 360, so fällt die Art auf, wie daffelbe den Eufiathius nennt, da ders selbe damals Bischof war; man mußte denn annehmen, daß

<sup>1)</sup> Es find in diefer Sinficht zwei Punkte ftreitig, die Rrage, ob die Euftathianer (of meet Ersalion), gegen welche jenes Concil gerichtet ift, murflich von dem Euftathius von Sebafte berftammen, und in welche Zeit die Verfammlung biefes Concils ju fegen ift. Die erfte Frage laft fich leich: ter entscheiden als die zweite. Alles fpricht fur die Beiahung diefer Krage. Dicht allein wird dies von Sofrates II, 43. und Sogomenus III, 14. bezeugt; fondern es paft ja auch Alles gang besonders auf den Euftathius, da diefer als eifriger Uscet und der erfte Beforderer des ascetischen Lebens in den Gegenden des Pontus erscheint, der eine gange Schulerschaft gebildet batte. G. Basilii Caesareens. ep. 223. (Es fommt hier ja fogar die ascetische Tracht vor, welcher die Euffathianer nach dem Bericht des Concils ju Gangra eine besondere Beiligkeit jugeschrieben haben sollen, die ξενα άμφιασματα, namlich nach dem Briefe des Bafilius το παχυ έματιον, και ή ζωνη και της άδεψητου βυρσης τα υποδηματα) und ep. 119. Epiphanius haeres. 75. Man erkennt auch in den Briefen des Bafilius eine Spur der Opposition gegen den neuen Monchsgeift in den Gegenden bes Pontus. Wenigstens ju Reocaefarea, wo man an bem Alten festbielt, machte man die Berbreitung des aecetifchen Lebens unter Mannern und Jungfrauen bem Bafilius von Caefarea jum Vorwurf. S. ep. 207. ad Neocaesareens. §. 2.

gen entgegengesett murbe, geben und die beste Belegenheit, um jene Berirrungen kennen zu lernen, so wie sie auch ein merkwürdiges Denkmal des, jener ascetischen Ginseitig. feit fich widersetenden, gefunden Geistes christlicher Sittenlehre barftellen. Frauen verließen ihre Manner und Rinber, Manner ihre Frauen, Anechte ihre herren, um fich bem ascetischen Leben zu ergeben 1). Manche, welche sich zu viel zugetraut hatten, maren in Sittenlosigkeit verfallen. Sie verachteten die Ehe und das hausliche Leben. Dieje nigen, welche den Ascetenmantel trugen, meinten dadurch schon vollkommne Christen zu senn und sahen mit Hoch muth auf diesenigen berab, welche in der gewöhnlichen Rleidung einhergingen. Sie wollten an feiner Feier des heiligen Abendmahls Theil nehmen, bei welcher verehelichte Priester die Consecration verrichtet hatten. Wo auf dem Lande noch keine Rirchen gebaut waren, und in Privathaufern Gottesbienst gehalten murde, wollten sie an der Communion wie an dem Gebete keinen Theil nehmen, weil sie eine Wohnung, deren Besitzer in der Che lebte, nicht für heilig genug hielten. Sie feierten in abgesonderten Bersammlungen ihren Privatgottesbienst, in dem fie jenem eine Dei:

das Concil den von einer Parthei abgesetzen Eustathius nicht als Bischof betrachtete und sich berechtigt glaubte, ihn geringschätzig zu behandeln. Nimmt man aber an, daß das Concil früher gehalten worden, so fällt es auf, daß sich in den Briefen des Basilius keine Spur davon sindet. Doch könnte es sepn, daß Vafilius wegen des Verhältnisses, in welchem er zu der Parthei stand, von der dies Concil gehalzten wurde, es nicht als ein rechtes anerkannte.

<sup>1)</sup> Aehnliches bei ben Euchiten. Joh. Damasc. p. 997.

Heiligkeit zuschrieben, welche ben kirchlichen Versammlungen fehle 1).

Da diese schwärmerischen Richtungen, welche von dem ascetischen Enthusiasmus ausgingen, so zerstörend fur das firchliche Leben zu werden drohten, so mußte man Mittel fuchen, um daffelbe gegen diefe Gefahr zu schuten, und das ascetische Leben, welches man hochachtete, in einen der Rirche beilfamen ordnungsmäßigen Entwickelungsgang bin-Deshalb beforderte man theils befonders die einzuleiten. regelmäßige Verfassung des Conobitenlebens, theils suchte man auch dies in mehr Verbindung mit dem Sanzen der Kirche und in größere Abhangigkeit von der bischöflis chen Oberaufsicht auf jeden Rirchensprengel zu bringen 2). In dem Conobitenleben wurde Alles Einer planmäßigen Leitung unterworfen; es war hier Jedem sein bestimmter Plat und Burfungsfreis angewiesen; Gehorfam und Demuth, Verläugnung des eigenen Willens in der ganglichen Hingebung an die Vorgesetten, denen man mit Aufopferung aller eigenen Reigungen gehorchen follte, das wurden die vornehmsten unter allen Monchstugenden. Jede Uebertreis

<sup>1)</sup> Aehnliches bei ben Euchiten. Joh. Damasc. pag. 37.

<sup>2)</sup> Es lehren dieses die Beispiele eines Basilius von Caefarea, Chrysostomus. Die Lebensgeschichte eines Basilius von Caesarea, eines Gregor von Nazianz und die
Lehrstreitigkeiten des vierten und des fünften Jahrhunderts
zeigen, welche Spaltungen in den Kirchen von dem Einstusse
der Mönche ausgehn konnten. Das Concil zu Chalce don
verordnete in dem vierten Canon, daß Reiner ohne Erlaubniß des Bischoss ein Rloster sollte sisten können, und daß
die Mönche in der Stadt und auf dem Lande dem Vischos
gehorsam seyn sollten.

bung follte durch die Leitung der Vorgesetten gleich in ihre Schranken guruckgedrangt werden. Ber fich irgendwie beunrubiat fublte, follte es nur feinen Rubrern nicht verschweis gen, por benfelben fein ganges Berg ausschutten, um durch ibre Erfahrung und Weisheit Rath und Troft zu empfangen, bamit nur nicht bas verborgene Uebel im Innern befto gerstörender um sich griffe und gulett unheilbar murde. Freilich wurde in dem Monchsthum oft das Wesen der mabren Demuth, welche in dem Inwendigen, in der von bem Bewuftfenn der Abhangigkeit von Gott ausgehenden Gefinnung gegrundet ift, oft verkannt, und die außerliche Demuthigung por Menschen murde an die Stelle der innern Demuthigung vor Gott gesett; ein fnechtischer Sinn ging aus dieser Verwechselung hervor. Es läßt sich aber nicht laugnen, daß Ordnung, strenge Zucht, Unterordnung der Einzelnen unter dem Gefete des Gangen und weise Rubrung durchaus nothwendig maren, um eine Menge verschiedenartiger, oft ungebildeter Menschen auf der rechten Bahn zu erhalten. Trefflich ift es, was Basilius von Cafarea über den Vorzug des gemeinsamen Conobitenlebens vor dem Unachoretenleben fagt, zugleich ein Beweiß der acht evangelischen Beurtheilungsweise des Monchsthums. "Das Einstedlerleben widerstreitet dem Wesen der christlichen Liebe, indem hier Jeder nur für das forgt, was ihm felbst allein Moth thut, da es doch das Wesen der christlichen Liebe ist, daß Jeder nicht allein was ihm, sondern auch was Undern zum Beile bient, suche. Es wird ein Solcher auch nicht leicht seine Fehler und Mangel erkennen konnen, indem er Reinen hat, der ihn mit Liebe und Sanftmuth gurechtweis sen konnte. Es trifft einen Solchen, was im salomonis

schen Prediger geschrieben ift 4, 10 .: "Wehe dem, der allein ist, wenn er fällt, so ist kein Andrer da, der ihm aufhelfe." In einer Gemeinschaft konnen Viele gusammenwurken, um von verschiedenen Seiten bie gottlichen Gebote zu erfüllen. Ber allein lebt, ift aber immer nur auf Ein Berk beschränkt, und während daß das Gine geschieht, muffen anbre Werke unterbleiben. Sodann wenn alle Christen Einen Leib unter Einem Haupte mit einander bilden und sich gleich ben Gliedern Gines Leibes zu einander verhalten, wie kann dies Berhaltnif fo bestehn, wenn sie von einander so getrennt leben und Jeder sich selbst genug zu senn sucht. Kalls fie aber nicht als Glieder deffelben Leibes in dem rechten Verhaltnisse zu einander sich befinden, so stehen sie auch nicht in dem rechten Verhaltnisse zu dem gemeinsamen Saupte. In Einer Gemeinschaft geht die Burfung bes beiligen Geiftes in jedem Einzelnen auf Alle über; die Jedem verliebene Gnadengabe wird ein Gemeingut Aller, und Aller Gnadengaben gereichen zum Besten jedes Ginzelnen. aber für sich allein lebt, hat vielleicht eine Gnabengabe, und diese macht er unnut, indem er sie bei sich selbst vergrabt - und wer die Parabel von den Talenten kennt, weiß wie groß eine solche Verschuldung ist 1)."

<sup>1)</sup> S. Basil. regula fus. VII. II. 346. Schon fagt auch Nilus gegen die Ueberschätzung des Einstedlerlebens III, 73.
"Wer sagt: "ich werde Anachoret deshalb, um Keinen zu
haben, der mich zum Jorn reitze," ein Solcher ist von einem
unvernünftigen Thiere nicht verschieden; denn auch solche
sehen wir ruhig, wenn sie nicht ein Mensch zum Jorn reitzt."
Und er führt gegen das Anachoretenleben an die Stellen
Ephes. 5, 21., Petr. 4, 10., Petr. 2, 13., Philipp. 2, 4.

Mit ben Coenobiten geriethen nun bie aus alterer Beit berftammenden Asceten in Rampf, da fie fich ber neuen MonchBordnung nicht unterwerfen, sondern ihre alte Unabhangigfeit behaupten wollten. Es wohnten ihrer zwei oder drei jufammen, und fie legten ihre Zellen größtentheils in Stadten oder größeren Alecken an. Gie nahrten fich wie andre Monche von ihrer eignen Bande Arbeit, und auch ihre Gegner, die Unhanger des neuen Conobitenlebens, muffen doch ihren Kleiß im Arbeiten anerkennen. Die Lettern, welche allein und alle Nachrichten von diefer (in Egypten unter bem Ramen ber Sarabarten, in Sprien unter dem Ramen der Remoboth bekannten) Ascetenklaffe bin. terlaffen haben, machen freilich eine fehr nachtheilige Schils berung von berfelben; eben da fie nicht anders als feind, felig gegen diese Gegner der neuen Form des Monchs, thums gefinnt senn konnten 1), so wird ihre Aussage bier von felbst verdachtig, und bei Manchem, was fie ihnen vorwerfen, giebt fich das Gehässige und nicht gehörig Begrundete gleich zu erkennen. Caffian macht ihnen g. B. ben Vorwurf 2), daß sie das von dem Ertrage ihrer Arbeit Erubrigte zu schwelgerischem Genuffe verbrauchten oder geizig aufsammelten. Doch gesetzt auch, daß dies auf die beste Weise von ihnen verwaltet werde, so konnten sie boch

<sup>1)</sup> In der Regel des Benedictus c. I. erkennt man es auch deutlich, wie ihnen besonders der unmönchische Freiheitsgeist (das sine pastore et lege vivere) jum Vorwurf gemacht und daraus eben alles Schlechte bei ihnen abgeleitet wird. Es wird hier selbst gestanden, daß sie von weit besserer Art seven, als die in den Ländern umherstreisenden entsarteten Mönche (die Gyrovagi).

<sup>2)</sup> Collat. 18. c. VII.

Die Monchstugend nicht erreichen. Denn die Monche ubten täglich diefelbe Gelbstverläugnung; für jene aber werde selbst bies, daß sie Manches den Urmen geben, Ursache des Hochmuths, und dieser erhalte taglich feine Nahrung. Run erkennt man hier ja wohl, wie Caffian felbst sich nicht verbergen konnte, daß jene erste Beschuldigung den Garas batten nicht in folcher Allgemeinheit gemacht werden konne, und was die zweite betrifft, so erhellt es ja von selbst, daß fie nur Confequengmacherei ift, und daß fie von der falfchen Voraussehung ausgeht, ohne die außerliche Unterwerfung unter einem fremden Willen, von dem man sich in Allem leiten laffe, ohne den knechtischen Monchsgehorsam gebe es keine mahre Demuth. Es mag unter diesen Leuten wohl wie unter den Conobiten Schlechtes und Gutes gemesen fenn; ihre Reinde heben aber naturlich nur die Gine Seite hervor. hieronnmus wirft ihnen 1) die Scheinheiligkeit vor, an der es aber auch bei vielen Monchen nicht fehlte. Er sagt von ihnen, daß sie den Beiligenschein, den sie um fich verbreiteten, benutten, um ihre Waaren theurer als Undre zu verkaufen, mas nicht minder bei Monch en ber Kall senn mochte 2); er giebt ihnen Schuld, b'a f fie gegen die Geistlichen zu reden pflegten. Es fann wohl senn, daß sie sich als Laien wegen ihrer ascetischen Lebens, weise selbst über Geiftliche gern erheben wollten. Es fann senn, daß sie einen ascetischen Hochmuth dem hierarchischen entgegensetten; es kann aber auch senn, daß manche fromme

<sup>1)</sup> ep. 22. ad Eustochium.

<sup>2)</sup> Nilus felbst wirft einer Klasse der Monche vor das: » \*\* aoav wogerenv meregxeodal rezon. (\*\* Ad Magnam e. 30.

Laien unter diesen Leuten durch den Eifer für die Sache der Religion getrieben wurden, die Laster einer weltlich gesssinnten Geistlichkeit anzugreisen. Es mag gegründet senn, daß Manches, was ihnen zum Vorwurf gemacht wird, wie die häusigen Streitigkeiten, nicht würde statt gefunden haben, wenn sie sich der strengeren Aussicht, welche in den Conobien waltete, unterworfen hätten.

Wir wollen nun noch nach allen Seiten hin betrachten, was das Mönchsthum in dieser Periode für die orientalische Kirche war. Wie es mit solchen geschichtlichen Erscheinungen zu seyn pflegt, welche tief in dem Leben der Kirche eines Zeitalters wurzeln und tief in dasselbe eingreifen, daß hier das Beste und das Schlechteste, was christlicher und was unchristlicher Seist erzeugt hat, zusammentommt und sich berührt; so war dies auch mit dem Mönchsthum der Fall. Man muß die hier zusammentresfenden entgegengesetzten Elemente wohl von einander sondern, um nicht in ungerechte Verdammung oder unhistorischpartheiisches Lobpreisen dieser Erscheinung zu verfallen, wie
wir schon in dieser Periode selbst diese beiden entgegengesetzten gleich einseitigen Beurtheilungsweisen des Mönchsthums wahrnehmen können.

Wir muffen hier aber zuerst die Unachoreten und die Conobiten von einander unterscheiden. Den Ersteren wurde es schon in dieser Zeit zum Vorwurf gemacht, daß sie nur sich selbst lebten, der thätigen Liebe ermangelten 1), ges gen welchen Vorwurf sie vertheidigend Augustin sagt, daß

<sup>1)</sup> Videntur nonnullis res humanas plus quam oportet descruisse. Augustin. de moribus ecclesiae catholicae l. I. §. 66.

bieienigen, welche biese Unklage gegen fie führten, nicht einfaben, wieviel die nicht leiblich Wahrnehmbaren auf geistige Beise durch ihr Gebet und das Beispiel ihres lebens nuts ten 1). Chrysoftomus aber fagt, es mare freilich bef. fer, es konnten auch die Anachoreten in einer Gemeinschaft zusammen leben, um das Band der Liebe auch außerlich zu offenbaren. Aber es konne boch auf jeden Fall bas Wefen der Liebe in der Gefinnung vorhanden fenn; benn Die Liebe sen ja nicht in den Schranken des Raums eingeschlossen; sie hatten ja viele Bewunderer, und diese wurden fie nicht bewundern, wenn fie fie nicht liebten, und von der andern Seite beteten fie fur Die gange Belt, mas der größte Beweiß der Liebe sen 2). Selbst diejenigen uns ter den Anachoreten, welche gang vereinzelt und abgesondert von aller Welt lebten, waren barum boch feineswegs von aller Einwurfung auf Undre ausgeschloffen. Je größere Berehrung fie durch ihr strenges, einsiedlerisches Leben erhielten, desto mehr wurden sie in ihren Grotten oder Zellen, auf ihren Kelsen oder in ihren Buften von Menschen aus allen Stånden, von dem Raiserhofe bis zu dem Riedrigsten aufgesucht, welche Rath und Trost bei ihnen suchten 3). Menschen, welche unter der Menge irdischer Geschäfte, in bem Glange der Welt, der fie verblendete, nicht leicht dazu

<sup>1)</sup> Augustin. l. c. non intelligentibus, quantum nobis eorum animus in orationibus prosit et vita ad exemplum, quorum corpora videre non sinimur.

<sup>2)</sup> Chrysostom. H. 78. in Joannem S. 4. opp. ed. Montf. T. VIII. f. 464.

<sup>3)</sup> S. das II. Buch bes Chrysostomus contra oppugnatores vitae monasticae.

famen, an hobere Angelegenheiten zu denken, fie naheten fich einem folchen Einfiedler in einer Stimmung, die ihr Gemuth fur hohere Eindrücke grade empfänglicher machte. Ein Wort zu ihnen in einer folchen Stimmung gesprochen, durch die ganze ehrwurdige Erscheinung solcher Menschen unterftukt, konnte mehr wurfen, als lange Reden unter anbern Umftanden 1). Oft erschienen diese Ginfiedler, nach bem fie feit Jahren der Welt verborgen gewesen waren, offentlich bei großen allgemeinen Unglucksfallen als Beschützer ganzer Städte und Provinzen, welche von dem gorn eines erbitterten Raifers schwere Rache fürchteten. Ein Beift, der im Glauben gegründet frei fich fühlte von den Banden der Welt und unabhangig von den irdischen Dingen, gab ihnen den Muth und die Rraft, frei zu reden, wo fein Undrer es wagte; ihre Unabhangigkeit und die Ehrfurcht vor einer hohern Macht, welche auch die Machtigsten der Erde anerkannten, verschafften ihnen Gebor. Als nach dem Volksaufruhr zu Antiochia im 3. 387 der Raiser Theodofius von heftigem Unwillen fortgeriffen der gangen Stadt Berderben drohte, ba trat der Monch Macedonius, der feit vielen Jahren in der Welt fich nicht hatte fehn laffen, aus seiner Zuruckgezogenheit hervor, er eilte nach Antiochia, er stellte fich den beiden faiferlichen Commiffaren, welche zur Unstellung einer gerichtlichen Untersuchung dabin gefandt waren, in den Weg. Sie stiegen ehrfurchtsvoll von ihren Pferden ab und umfaßten feine Bande und Rnice. forderte fie auf, dem Raifer zu fagen: Er moge bedenken, daß er ein Mensch sen und dieselbe Natur habe mit denen,

<sup>1)</sup> Auf folche Erfahrungen beruft fich Nilus 1. II. ep. 310.

welche das Unrecht begangen. Der Raiser zurne so sehr wegen der zerstörten kaiserlichen Bildsaulen, die sich doch leicht wieder herstellen ließen, und er wolle deshalb die Menschen, welche die lebendigen Bilber Gottes senen, tobten, von denen er nicht einmal ein haar wiederherstellen konne 1). Die Monche wurden haufig von Rranken aufgesucht, welche, nachdem sie viele arxtliche Sulfe umsonst versucht, durch die Kurbitten dieser frommen Manner die Beilung zu erlangen hofften. Es waren besonders oft solche Gemuthstranke, die man zu den von bofen Beiftern Befeffenen gablte, und es lågt sich wohl erklaren, daß der unmittelbare Eindruck eis nes überlegenen hoberen Lebens in folchen Zustanden Grokes wurfen konnte. Kromme Monche von reicher innes rer Erfahrung konnten eine folche Beranlassung nun benuten, um, wo sie auch nicht das, was die Unglücklichen bei ihnen suchten, ihnen verleihen konnten, doch in ihren Gemuthern und in den Gemuthern ihrer Angehörigen oder Freunde, welche fie ihnen zuführten, eine beilfame Ginmurfung zurückzulassen. Frauen kamen zu ihnen und suchten ihre Kurbitte nach, daß Sott ihnen Kinder schenke. Mutter führten ihnen ihre Rinder zu, damit fie denfelben ihren Segen ertheilten, und fie konnten dies benuten, um manden Samen der Religion in die findlichen Gemuther gu streuen, wie Theodoret sich solcher segensreichen Eindrücke seiner Kindheit oft erinnerte 2). Monche wurden auch zum Gebet in die Kamilien gerufen und konnten diefes zu beilsamen Einwürkungen auf dieselben benuten 3). Insbeson-

<sup>1)</sup> Theodoret. religios. hist. e. 13.

<sup>2)</sup> Theodoret, hist, relig. pag. 1188, et 1214. T. III.

<sup>3)</sup> Nil. l. II. ep. 46.

bre bilbeten bie Monchsvereine einen merkwürdigen Gegensak in der nahern oder fernern Umgebung solcher gro-Ken Stadte, wie Antiochia, welche Sitz des Reichthums, ber Pracht, der Schwelgerei und des Sittenverderbnisses Welchen Eindruck mußte es machen, wenn Menschen mitten aus diesem Treiben, durch Neugierde veranlaft, oder um in irgend einer Ungelegenheit Rath, Erost oder Kurbitte zu erhalten, diese Monche aufsuchten! Wenn sie bier bei einem Leben, das aller finnlichen Genuffe und Bequemlichkeiten ermangelte, bei allen Entbehrungen eine Seelenruhe fanden, von der sie keine Ahnung gehabt hatten. Wohl lagt es sich erklaren, wie so manche Junglinge, Manner und Frauen fich gedrungen fühlten, ihren Reich. thum mit dieser Urmuth zu vertauschen! Bu den Monchen nahmen in dem griechischen Reiche oft Solche ihre Zuflucht, welche nach einem vielbewegten, unruhigen öffentlichen Les ben, nach vielen politischen Sturmen und Unglücksfällen, entweder aus Ueberdruß an dem eiteln irdischen Treiben in der Sehnsucht nach Rube, ober nothgedrungen, um einer großen Gefahr zu entgehn, eine stille Bufluchtsstätte bier fuchten, in der fie ihre Tage beschließen wollten, wie ein ehrwurdiger Monch Nilus, der sich aus einem ansehnlichen Staatsamte zu Constantinopel auf den Berg Sinai zurückgezogen hatte, im Unfang des funften Sahrhunderts schreiben konnte 1): "Go große Gnade hat Gott auch por der zufünftigen Welt den Monchen verlieben, daß fie feine menschliche Ehre wollen und nach den mannigfachen Burden der Welt nicht verlangen, sondern auch oft viels

<sup>1)</sup> Lib. I. ep. I.

mehr vor den Menschen verborgen zu bleiben suchen; hins gegen viele Große, welche alle Herrlichkeit der Welt besißen, entweder freiwillig oder gegen ihren Willen, aus Veranlass sung irgend eines Unfalls zu den niedrigen Mönchen ihre Zuflucht nehmen und von tödtlichen Gefahren befreit werz den, die zeitliche und ewige Nettung zugleich erlangen." Und in dem Mönchsthum konnten sie nun ein neues innes res Leben sinden, den gewonnenen Schatz der Erfahrungen für sich und Andre benutzen.

Was zum Unterschiede von dem vereinzelten Anachoreten. leben das Zusammenleben in den Lauren und das Conobiten. leben betrifft; so fann man diesem ascetischen gemeinsamen Leben den Vorwurf nicht machen, welcher jenem vereinzelten Unachoretenleben gemacht werden fann, daß der Beift der thatigen Liebe bier fehlte, wie wir ja schon bemerkten, daß deshalb von dem Standpunkte der christlichen Liebe das Co. nobitenleben vorgezogen murde. Die Conobien bilbeten ja fleine Gemeinden, in denen alle Urt chriftlicher Thatigkeit und Tugend geubt werden konnte, dasjenige allein ausgenommen, was mit den Banden des Familienlebens genau gusammen. bing. Chrysoftomus fagt von Solchen, daß fie deshalb mitten aus ben Streitigkeiten der Welt fich geflüchtet hatten, um defto ungeftorter die Liebe anbauen gu tonnen 1). Leute aus allen Standen konnten bier zusammenkommen und eine angemessene, durch den Seift der christlichen Gemeinschaft geheiligte Beschäftigung finden. Alle Arten von Gewerben,

έπειδη γας ή των πραγματων Φιλονεικία πολλας ποιεί τας έριδας. δια τουτο έκ μεσου γενομενοί, την άγαπην γεωργουσι μετ' άκριβειας πολλης. Η. 78. in Evang. Joh. §. 4.

welche mit der Ruhe und den anderweitigen Verhältnissen des Monchsthums vereindar waren, wurden hier getrieben und mit dem Sinne getrieben, der alle christlichen Berufsarten beseelen sollte. Gebet, Lesen der Vibel, geistlicher Gessang wechselten hier mit leiblicher Arbeit ab und begleiteten dieselbe 1). Das Band der christlichen Gemeinschaft verseinigte hier was durch irdische Verhältnisse getrennt war. Stlaven, welchen ihre Herren die Freiheit gegeben hatten, damit sie in ein Kloster eintreten könnten, kamen hier in christlicher Brüderschaft mit Solchen zusammen, welche aus den angesehensten Familien herstammten, und sie wurden hier sür ein höheres Leben gebildet. Der Geist des Mönchsthums war es, welcher den christlichen Gesichtspunkt von der allgemeinen ursprünglichen Gleichheit aller Menschen

<sup>1)</sup> In der großeren Monchsregel des Bafilius werben bieje nigen Gewerbe den Monchen erlaubt und empfohlen, welche fie nicht nothigten, fich ju fehr von einander ju entfernen, sowohl bei den Arbeiten felbst als bei dem Berkauf ber Erzeugniffe ihrer Arbeit; folche Gewerbe, welche den nothwendigen Lebensbedurfniffen, nicht unanftandigen oder Schadlichen Begierden dienen, mie das Gemerbe der Beber, ber Schufter, infofern diese Gemerbe nicht der Dracht dienen. Die Baufunft, das Gewerbe der Zimmerleute, der Schmiede, der Landbauer fenen an und fur fich nicht ju verwerfen, wenn fie nur feine Unruben machten und bas Leben der Gemeinschaft nicht ftorten. In diesem Falle fenen folche Gewerbe, befonders der Landbau, vielen andern Gewerben vorzugieben. Die Unfichten daruber maren nicht bei Allen diefelben. Gie maren verschieden, je nachdem der bloß contemplative, oder auch ein praftifcher Gefichtspunkt bei dem Monchethum vorherrichte. Rilus, melcher von dem erftern ausgeht, ift gegen die Beschäftigung der Monche mit Ackerbau. S. Nil. de monastica exercitatione c. 21.

por Gott besonders hervorhob, welcher das Bewußtsenn von bem Bilbe Gottes in der menschlichen Natur ben Schranfen der burgerlichen Verhältniffe entgegenstellte. Daber dies fer Beift, wo er rein war, den Abstand, welchen die irdis ichen Berhältniffe zwischen Knechten und Freien, Niebern und Bornehmen gebildet hatten, nicht anerkennend, Alle ohne Unterschied zu der nur dem allgemeinen menschlichen Intereffe folgenden Gemeinschaft des hoheren Lebens einlud und juließ. Der Geift der Berachtung irdischen Scheins, ber Seist allgemeiner Menschenliebe offenbart fich in ben reinen Erscheinungen des Monchsthums und in Manchem, was davon ausgegangen. Rilus fagt: "In den Werbungen für den weltlichen Rriegsdienst werden Rnechte guruckgewiesen, aber in den Reiben der Streiter fur Rrommigkeit treten Knechte mit Freude und Zuversicht ein 1)." Derfelbe hebt auch an dem Beispiel Siobs, Rap. 31., besonders hervor das Mitleid gegen das Geschlecht der Stlaven, welches eine die Gemeinschaft der Ratur zerschneidende herrschergewalt dienstbar gemacht habe 2). Unter den Werfen christlicher Frommigkeit nennt er das Loskaufen des Stlaven aus der Anechtschaft bei einem graufamen herrn 3). Bei frommen Monchen suchten bedrückte Stlaven Schut,

<sup>1)</sup> Nil. IV. 4.

<sup>2)</sup> Nil. Perister. Sect. 10. c. VI. f. 165. The megi to olivetimor yeros συμπαθείαν, όπες κατεδουλωσατό τεμούσα την φυσίν ή δυνασεία.

<sup>3)</sup> Die Frage an den Reichen, der dem Tode entgegengeht, ohne sein Vermögen nach den Antrieben des Christenthums gebraucht zu haben: » τινα δεσποτων όδυχομενον ώμοτητα της σκληγας δουλείας απηλλαξας. « l. c. Sect. IX. c. I. f. 134.

und jene verwandten sich für die Unglücklichen bei ihren Hersen. Indem der Abt Isidorus von Pelusium als Fürssprecher für einen Solchen an dessen Herrn schrieb, sagte er zu diesem: "Ich dachte nicht, daß der Mann, der Christus liebt, der die Gnade kennt, welche Alle frei gesmacht hat, noch einen Sklaven hätte 1);" und zu einem Andern sagte er, daß die edle Gesinnung denjenigen frei gemacht habe, den ein gewaltsames Schicksal zum Sklaven gemacht; Paulus kenne, wo dieselbe tadellose Gesinnung sey, keinen Unterschied zwischen Freien und Knechten 2).

Kerner wurden die Rlofter auch Erziehungsanstalten, welche durch die Sorgfalt für religiös sittliche Bildung sich besto mehr auszeichneten, je mehr bas Erziehungswesen bie fer Zeit, wie aus den Rlagen eines Libanius und Chry fostomus hervorgeht, vernachlässigt war, je mehr Eitels feit und Scheinsucht auch in den Bildungsanstalten der Sophisten fruhzeitig genahrt zu werben pflegten, je mehr Berderbniß aller Urt in den großen Stadten dem garten Alter brobte. Bafilius von Caefarea giebt in seiner Regel zu der Klostererziehung folgende Unweisungen: "Da ber herr spricht: laffet die Rindlein zu mir kommen, und da der Apostel diejenigen lobt, welche von Kindheit an die heilige Schrift kennen gelernt haben, und ermahnt, daß man die Kinder erziehe in der Zucht und Vermahnung zum herrn, so sen bas erfte Alter gur Aufnahme in den Rlo. stern besonders geeignet. Die verwaiseten Kinder solle man

οὐ γας οἰμαι οἰκετην ἐχειν τον Φιλοχεισον, εἰδοτα την χαειν την παντας ἐλευθερωσασαν, epp. 1. L. ep. 142.

<sup>2)</sup> I. 306.

pon freien Studen aufnehmen, und diejenigen, welche Eltern hatten, wenn fie von benfelben in Gegenwart vieler Beugen bargebracht murben. Gie follten wie gemeinfame, ben Brüdervereinen angehörende Rinder eine fromme Erzies bung erhalten. Es follten besondere Baufer dazu bestimmt fenn, es follte ihnen eine besondere, diesem Alter grade ans gemeffene Lebensweise angewiesen, es follte die Aufficht über ihre Erziehung befonders einem bejahrteren, erfahrenen, von Seiten feiner Geduld erprobten Manne anvertraut werden, der mit vaterlicher Milde sie zu behandeln miffe. Reder Rehler solle so bestraft werden, daß die Strafe zugleich Uebung zur Ablegung des Affekts sen, welcher den Kehler hervorgebracht habe. 3. B. wenn Einer fich gegen einen Undern im Born vergangen, folle dies daburch, daß er demfelben nach Berhaltniß der Bergehung dienen muffe, Gefras Kigkeit durch Rasten bestraft werden. Bon Unfang an sollten sie eine vertraute Bekanntschaft mit der heiligen Schrift erhals ten, statt der Mythen die Erzählungen von den Bundern, statt der Gnomen Stellen aus den salomonischen Spruchwörtern auswendig lernen. Mur zu den bestimmten Zeiten des gemeinsamen Gebetes sollten die Erwachsenen und die Rinder zusammenkommen. Da manche Handwerke fruhzeitig erlernt werden mußten, so sollten in solchen Fallen die Rnaben bei den Meistern des handwerks den Tag zubringen durfen, aber mit den übrigen zusammen schlafen und speis sen. Erst wann sie erwachsen waren, sollten sie zum Monches gelübde zugelassen werden, falls sie Reigung und Tüchtigfeit für das Monchsthum zeigten; im entgegengesetzten Falle follten fie nicht gebunden fenn 1).

<sup>1)</sup> Basit. reg. fus. \$. 15.

Die Rloster zeichneten sich durch Sastfreundschaft und Wohlthätigkeit aus. Die Rloster Egyptens z. B. versorzten die unfruchtbaren Segenden Libnens mit Lebensmitteln, sie schieften Schiffe voll Setreide und Rleidungsstücke nach Alexandria zur Austheilung unter die Armen 1).

In den Rloftern auf dem Berge von Nitria waren fieben Backereien, welche die Unachoreten der angrangenden libnschen Einode mit Brodt versorgten. Die Wandrer, welche nach muhfeligem Wege aus der Bufte hierher gelangten, wurden auf einmal durch den Unblick einer gros ken Schaar unter Gebet und geistlichen Liedern arbeitender Menschen überrascht, und sie fanden unter ihnen eine bruderliche gastfreundliche Aufnahme, sie wurden an Leib und Seele erquickt. Diese Monche ließen sich durch fein ascetisches Vorurtheil zuruckhalten, auch Wein sich anzuschaffen, womit fie die Gafte erquickten. Jeder Fremde fonnte folange er wollte bei ihnen bleiben; aber wenn er langer als eine Woche blieb, erlaubten fie ihm nicht, mußig gu senn, sondern forderten von ihm, daß er an den forverlichen Arbeiten Theil nehme, oder sich mit einem Buche beschäftigte 2).

Von

<sup>1)</sup> S. Cassian. institut. coenob. 1. 10. c. 22. Hist. Laus. c. 76. An dieser letten Stelle wird auch erzählt, daß ein Abt und Presbyter Serapion, unter dessen Leitung viele Ribster und zehntausend Mönche standen, in dem Arfenoitischen Nomos in Egypten bei der Erndte jährlich soviel Setreide erhielt und vertheilen konnte, daß nicht allein in der ganzen Gegend kein Armer Mangel litt, sondern daß er auch die Armen zu Alexandria unterstüßen konnte.

<sup>2)</sup> Hist. Laus. c. VI.

Non ber andern Seite lagt es fich aber nicht laugnen, baf viel Schlechtes von dem Monchsthum ausging, und bieg hatte feinen Grund theils in der Entartung deffelben, welche bei der zu großen Vermehrung der Monche nothwendig erfolgen mußte, theils in der dem reinen Geifte des Evangeliums fremdartigen Richtung, aus welcher diese Korm des christlichen Lebens hervorgegangen war, und welche das burch noch mehr beforbert wurde. Was das Erste betrifft, so geschah es hier wie so leicht bei den Erscheinungen, welche in das leben einer Zeit tief eingreifen, daß nun Biele ohne einen besondern innern Beruf von dem allgemeinen Enthusiasmus, von der Nachahmungssucht mit fortgerissen wurben, oder daß eine augenblickliche Erschütterung, welche sie veranlaßte, sich über sich selbst zu tauschen, sie antrieb, sich von der Welt zurückzuziehen, ohne daß fie für das ruhige, einformige Leben des Monchsthums geeignet waren; oder Undre jog diese Lebensweise nur durch den Schein von Beiliafeit an, mit welchem sie umgeben war, durch die ihnen bier verliehene Gelegenheit, im Mußiggang ihren Begierden und ihrer Leidenschaft unter der Larve der Beiligkeit zu dienen. Leute aus niedrigen Standen entsagten feinem irdischen Genuffe, indem fie in das Monchsthum eintraten, und erhielten unter bem Schein der Entsagung irdische Guter, auf die sie nie hatten rechnen konnen 1). Was konnte daraus werben, wenn robe Leute aus den niedrigften Stanben fich auf einmal zu Vorstehern von Monchsvereinen aufwarfen;

<sup>1)</sup> Nil. Tractat. ad Magnam pag. 297. οὐτε καταλιποντες τι και ά μη είχον κτησαμενοι, ώσπες ἐμποςειας οὐ Φιλοσοφιας ὑποθεσιν τον μοναδίκον βιον πεποιημενοι.

wie Nilus barüber flagt, daß wer gestern noch in einer Schenke Wasserträger war, heute als Abt sich geltend machte; wie Midorus von Beluffum flagt, daß hirten, entlaufene Stlaven Rlofter ftifteten 1), was freilich die Bischofe burch ihren Mangel an Aufsicht über bas Sanze bes Rirchensprengels verschuldet hatten, wenn nicht ihnen selbst die Schaaren der Monche zu machtig geworden waren. Ungebildete Menschen von wilder Gemuthsart 2), welche einen unruhigen Sinn in den Sit der Ruhe mitbrachten, ergriffen gern jede Gelegenheit, die ihren Leidenschaften Beschaf tigung gab. Daher die Schaaren wilder Eiferer, welche gegen Beiden und Irrlehrer mutheten, Tempel zerftorten und plunderten, welche an den Lehrstreitigkeiten oft einen so verberblichen Untheil nahmen, welche gern als Werkzeuge für den Kanatismus und für die Herrschsucht der kirchlichen Partheihaupter sich gebrauchen ließen. Dazu kam es, daß fol chen Menschen, welche immer in einem gewissen engen Rreife von Unschauungen und Gefühlen sich bewegten, und welche burchaus nicht im Stande waren, aus diesem engen Rreise herauszugehn, daß Solchen daher leicht jede Abweichung von ihrer gewohnten Unschauungs, und Ausdrucksweise als eine Abweichung von dem Wefen des Chriftenthums felbst er schien. Diese Leute waren es, welche den Beiden, wie einem Libanius, einem Rutilius 3), Gelegenheit gaben, von dem Monchsthum, das sie nur nach folchen Auswüchsen

<sup>1)</sup> Nilus de monastica exercitat. c. 22. Isidor. Pelus. l. I. ep. 262.

<sup>2)</sup> Wie Isidorus von Pelusium schreibt: σιφη και φαλαγγες ου μοναχων, αλλα μαλλον μαχητων,.

<sup>3)</sup> S. dessen poetische Reisebeschreibung.

beurtheilten, eine so nachtheilige Schilderung zu entwerfen. Ausgezeichnet durch Mäßigung und Wahrheitsliebe ist das gegen das Urtheil, welches Synesius noch als heide über das Mönchsthum fällt, wenn er sagt, solche Männer wie ein Umus in Egypten, bei dem die Geistesanschauung den Mangel der wissenschaftlichen Bildung ersetzt, möchten bezrechtigt seyn, ohne wissenschaftliche Vorbereitung von göttzlichen Dingen zu reden; aber etwas Unders sey es mit der großen Schaar derjenigen, welche ohne geistigen Sinn von den geistigen Dingen urtheilen wollten, zumal Solche, welche nicht durch die Neigung ihrer ursprünglichen Natur zu diezser Lebensweise geführt worden, sondern aus verschiedenen Menschenklassen herstammend, nur wegen des besondern Unzsehens, in welchem diese Lebensweise stehe, sie ergriffen hätzten, Leute, welche nur die Noth zusammengetrieben habe 1).

Aus dem Monchsthum kamen die verschiedenartigsten religiösen Seiskesrichtungen; bei Manchen entwickelte sich aus vielen Kämpfen des Innern und aus einer reichen, vielfältigen innern Erfahrung eine tiese Selbsterkenntniß und eine tiese Erkenntniß dessen, was allein dem Menschen Heilung seiner sittlichen Uebel, Ruhe und Frieden im Inern gewähren kann. Sie lernten aus eigener Erfahrung das Nichtige der Werkheiligkeit erkennen, und sie fanden in dem Vertrauen auf die Snade der Erlösung, in der kindzlichen Hingebung an Gott die Quelle des Trostes, der Ruhe und der Kraft, welche sie in aller Anstrengung der Ascetik

Synesii Dion. ούς ούχ ή πεωτη φυσις έπι τονδε τον βιον έξωεμησεν· ώσπες δε άλλο τι των εύδοκιμουντων, την γενναιαν αίρεσιν έζηλωκασι παντοδαποι τε όντες τα γενη και κατα χειαν έκασοι συνισαμενοι.

nicht hatten finden können. So ging zuweilen ein auf das Innere gerichtetes, lebendiges, warmes Christenthum, welches sich dem opus operatum der Ascetif grade entgegensstellte, aus dem Monchsthum hervor. Wie sich dies zeigt an dem Beispiele des in dem Monchsthum gebildeten Chrysfostomus, eines Nilus, welcher in seinen Briefen von dem Vertrauen auf die Werke, das nicht bestehen könne, oft vielmehr zu dem Vertrauen auf den Erlöser allein hinweisset 1), an dem Beispiele ihres Zeitgenossen, des Marstus 2). Auch waren nicht alle diesenigen, welche in den

<sup>1) 3.</sup> V. in der schönen Erklarung der Stelle Rom. 2, 15. 1. III. ep. 284. "Bir selbst werden unsere Anklager seyn am Tage des Gerichts, wenn uns unser eigenes Gewissen straft. Welche andre Vertheidigung oder Husse werden wir dann sinden in jener Angst außer dem Vertrauen auf den menschenfreundlichsten Herrn Christus allein? Wie ein wohlwollender, friedbringender, freundlicher Engel erscheint uns mitten in unser Verzweiflung das Andenken an Christus, unsern innig geliebten Herrn, und der tief gewurzelte, unerschütterliche Glaube an ihn hat Zittern und Schaam verbannt, das Herz mit Freude erfüllt und den von Gott Entfremdeten zur Gemeinschaft mit Gott zurückgeführt.

<sup>2)</sup> S. 3. B. in seinen kleinen Schriften ben Abschnitt rege two olousow it igwo diracovo ac. Bibl. patr. Galland. T. VIII. f. 13. Er sagt jum Beispiel: "Einige meinen ben rechten Glauben ju haben, ohne die Gebote ju beobachten, Andre aber, welche sie beobachten, erwarten das Reich Gottes als Lohn, den ihnen Gott schuldig sen, Beide sind fern von dem Gottesreich. Wenn Christus für uns gestorben ist nach der Schrift, und wir uns nicht selbst leben, sondern dem für uns Gestorbenen und Auferstandenen; so sind wir gewiß ihm bis jum Tode ju dienen verpflichtet. Wie können wir also die Kindschaft Gottes für einen Lohn halzten, den er uns schuldig sen?"

ftrengsten Entbehrungen die Bezwingung der Sinnlichkeit ubten, darum von dem Wahne beherrscht, daß in solchen Werfen der Entsagung und der Ertodtung der Sinnlichkeit das Wefen der christlichen Vollkommenheit bestehe, und daß man dadurch ein besonderes Verdienst vor Gott erlangen konne. Ein merkwürdiges Beisviel giebt der durch fein strengascetisches leben zu feiner Zeit berühmte Monch Markianos in einer sprischen Einobe in den letten Zeiten des vierten Jahrhunderts. Durch beffen allgemeinen Ruf angezogen, kam von einer andern Einode ber, ihn zu besuchen, ein alter Marcian ließ fogleich aus dem Be-Monch Avitus. nigen, was er hatte, das beste Mahl, welches er anschaffen konnte, bereiten. Nachdem fie fich mit einander unterredet und das Gebet um drei Uhr Nachmittags mit einander gehalten hatten, ließ er das Mahl anrichten und lud den Avitus ein, daran Theil zu nehmen. Diefer aber erklarte, daß er vor Abends nicht zu speisen und oft zwei oder gar drei Tage hinter einander zu fasten pflege. "Run — sprach Marcian - fo gebe beute um meinetwillen von beiner Gewohnheit ab; denn ich bin frank und kann nicht bis gum Abend warten." Da aber auch diese Borftellung bei dem Mann nichts fruchtete, ber von feiner Strenge nichts nachlaffen wollte, so sprach Marcian: "D wie leid thut es mir, daß du in der Erwartung, einen Mann von ftrenger Selbstbeherrschung zu febn, einen so weiten Beg gemacht hast, und ideine Hoffnung getäuscht worden, da du statt deffen einen Unmäßigen in mir gefunden haft." boren betrübte den Avitus und er fagte, lieber wolle er Fleisch effen, als dies fich sagen laffen. Darauf sagte Marcian: "Auch ich fuhre gleiches Leben wie du und pflege

erst, wenn die Nacht kommt, zu speisen. Aber wir wissen, daß die Liebe viel größeren Werth hat als das Fasten; denn jene ist göttliches Gesetz, dieses hingegen legen wir nach freier Willtuhr uns auf 1)."

Aber von der andern Seite kam aus dem Monchsthum auch der Geist der Werkheiligkeit, der von dem Zufammenhange mit dem innern Wesen des Evangeliums sich losreißenden, insbesondere das Bewußtsenn der Erlösungstehre unterdrückenden gesetzlichen Moral, der Geist einer mit dem Wesen der christlichen Freiheit streitenden, knechtischen Peinlichkeit, der Geist eines pharisässchen, ascetischen Hochemuths. Mauche, welche die Macht der ungöttlichen Triebe in der menschlichen Natur empfanden, von unreinen Gesdanken desto mehr verfolgt wurden, je mehr sie auf dieselzben achteten, je weniger sie durch eine alle ihre Seelensträfte in Anspruch nehmende Thätigkeit abgezogen wurden; Manche, welche das rein Menschliche als etwas dem Stresben nach sittlicher Vollkommenheit Widerstreitendes mit Seewalt unterdrücken 2) wollten und doch die Stimme der

<sup>1)</sup> Theodoret, religios, hist, c. 3.

<sup>2)</sup> Auch selbst Solche, welche von dem Geiste des reinen Christenthums mehr beseelt waren, ließen sich durch das dem Mönchsthum eigenthumliche Streben nach einer falschen Verläugnung des Irdischen, nach Gottähnlichkeit in der Entmenschlichung, verleiten, das Wesen des Christenthums, welches alle rein menschlichen Gefühle in sich aufnehmen, sie nur neu beleben, heiligen, verklären will, von dieser Seite durchaus zu verkennen; wie selbst Nilus von dem Mönch verlangt, daß er alles Andenken an die irdische Verwandtsschaft in sich unterdrücke, wie er dies zu dem der Welt Abgestorbensenn rechnet, die christliche Weltverläugnung, welche sich nur auf die Welt im Gegensaß gegen Gott und

Natur nicht ganz zum Schweigen bringen konnten, wie wir oben an dem Beispiele des Antonius sahen, sie marterzten sich selbst vergeblich, sie ersannen die abenteuerlichsten Kunststücke der Selbstpeinigung und Naturtödtung, ohne doch an innerer Heiligung dadurch zu gewinnen. Seseslischer Knechtessinn oder Pharisäismus, Furcht vor den bösen Geistern und vor dem Bösen, Furcht vor den Schreckbildern göttlicher Strafgerechtigkeit, traten an die Stelle des kindlichen, freien, freudigen, gottvertrauenden Geistes der christlichen Liebe. Wir sinden hier Erscheinungen, welche vielmehr den Geist sich selbst peinigender und nach Entzmenschlichung strebender Saniahs Ossindiens als den Scist kindlicher Liebe, Hingebung und Freudigkeit, welchen das Evangelium mit sich führt, uns darstellen. Einige Beisspiele mögen dies anschaulich machen.

Ein Monch Eusebius in Sprien hatte sich von einem andern, Ammianus, aus den Evangelien vorlesen lassen. Da aber das angränzende Feld von den Landleusten gepflügt wurde, zog ihn dieser Anblick ab, und er mußte sich die Stelle, auf die er nicht recht gehört, zum zweiten Male vorlesen lassen. Um sich dafür zu strafen, trieb er es in der Verkrüppelung der Natur so weit, daß er sich selbst das Gesetz auserlegte, keinen andern Weg mehr zu gehen als einen ganz schmalen Pfad, der zu der Nirche führte. Und um immer genöthigt zu werden, auf die Erde hinabzusehen, band er einen eisernen Gürtel um seine Lens

fein Reich, auf das Ungottliche bezieht, fo gang migverffand; wie er von dem Monch verlangt, daß er feinen hulfsbedurftigen Berwandten nur gleich wie gang fremden Armen Guztes erweise. S. Nil. 1. III. ep. 290.

ben, legte ein schweres Salseisen fich um, verband burch eine andre Rette Dieses Balseisen mit seinem Gurtel, bamit er fo zur Erde binabgezogen, immer auf die Erde zu febn genothigt wurde. Als ihn einst Jemand fragte, um welches Vortheils willen er es aushalte, weder zum himmel hinaufblicken, noch in das Keld hinabschauen zu können, antwortete er, es sen eine Kriegslift, welche er gegen den Satan gebrauche, indem er den Rampf mit dem Satan auf solche unbedeutende Dinge hinziehe, wo er nicht viel verlieren und der Satan nicht viel gewinnen fonne, und dieser doch unterliegend desto ohnmächtiger erscheine. Das heißt freilich, den Rampf gegen das Bose und das Werk der heiligung von dem Inwendigen der Gefinnung gu bem Spiel eines Mechanismus herabziehen! Ein Undrer, der auserlesene Qualen, sich selbst zu martern, ersonnen hatte, fuhrte als Grund dafur an, dag er feiner Gunden und der verdienten Strafen fich bewußt durch diese freiwillig übernommene Pein die schwerere ihm drohende Strafe der Holle zu mindern suche 1). hier finden wir in der Verdunkelung des chriftlichen Bewuftsenns von der Erlösung den Reim der gangen unevangelischen Theorie von der Buffe als einer der gottlichen Gerechtigkeit geleisteten freiwilligen Genugthuung, aus welcher bas Ablagmefen und so vieler andre Aberglaube hervorging.

So entstand die Klasse der Styliten, welche viele Jahre lang auf hohen Saulen stehend zubrachten, wie der Erste derselben, Namens Symeon, im Anfang des fünfeten Jahrhunderts, welcher zuletzt auf einer sechs und dreißig

<sup>1)</sup> Hist. religios. c. 28.

Ellen hohen Saule seinen Aufenthalt hatte. Wir bemert, ten schon oben, wie viel der Eindruck der außerordentlis chen Erscheinung bieses Mannes zur Befehrung ber roben Beidenvolfer murfte 1), und auch durch Ermahnungen jur Buffe von feiner Gaule herab, durch Beilegung von Streitigkeiten, Kriedensstiftung unter Reinden foll er viel Gutes gestiftet haben. Theodoret beruft fich auf diese Burffamkeit des Mannes, um ihn gegen die Bormurfe, die ihn nicht ohne Grund wegen der Verschwendung feiner Willensfraft auf etwas fo Nichtiges treffen mochten, zu vertheidigen. Die gottliche Onade, meint er, habe so durch ihn gewürft, um durch eine folche in die Augen fallende außerordentliche Erscheinung die sinnlichen Menschen anzuziehen und sie dadurch zu der gottlichen Lehre selbst hinguführen. Merkwürdig find seine Worte: "Go wie die Kursten nach gewiffen Zeitraumen die Bilber auf den Mungen verändern, bald die Bilder von Lowen, bald von Sternen oder von Engeln zum Gepräge wählen, indem sie durch bas auffallende Geprage dem Golde einen hoheren Werth zu geben suchen; so bat Gott die Frommigkeit die Form dieser neuen und mannichfaltigen Lebensweisen wie gewisse neue Geprage annehmen laffen, nicht nur um die Zöglinge des Glaubens, sondern auch um die Ungläubigen dadurch zur Bewunderung zu erwecken 2)." Freilich hat er darin Recht, daß der Eine Geist der christlichen Frommigkeit in mannichfachen Lebensweisen, wie sie den veranderten Bildungsformen entsprechen, sich darftellen kann: aber darum kann dieser Beift

<sup>1)</sup> S. I. 252.

<sup>2)</sup> Hist. religios. c. 25. T. III. pag. 1274.

doch nicht solche Kormen annehmen, welche seinem Wesen widerstreiten und dieses gang zu unterdrücken und unkenntlich zu machen droben. Die driftliche Krömmigkeit bedarf doch eines solchen ihr fremden, den roben Menschen in Staunen segenden Geprages nicht, um fich zur Burtsamkeit ben Weg zu bahnen. Das Gottliche in ihr murkt burch sich selbst, wenn gleich nicht immer so plotslich und überraschend, doch desto tiefer und gründlicher, eben weil es nicht auf Sinnlichkeit und Einbildungsfraft, sonbern auf das Gottverwandte in der menschlichen Ratur einwurkt. Satte Someon fich unter jenen roben Menschen niedergelaffen und durch die Verfundigung des Evangeliums in Worten und Werken, burch ein von dem Geifte aufopfernder Liebe beseeltes Leben unter ihnen gewürft, so wurde er vielleicht nicht so schnell Tausende bewogen haben, sich taufen zu laffen; aber er wurde, mas weit mehr ift, nach und nach die Rraft des Evangeliums in ihre Bergen gebracht und durch dieselbe eine neue sittliche Schöpfung her vorgebracht haben. Hingegen nach einem folchen plotslichen Eindrucke, der fich gang an den Sinn des naturlichen Menschen, welcher das Gottliche an der außerlichen Erscheinung sucht, anschloß, wurden die Menschen leicht veranlaßt, sich auch barnach ein solches Christenthum zu bilden, welches ihrer bisherigen Sinnes, und Denkart (wie man es so oft in den auf solche Weise hervorgebrachten Bekehrungen findet) vielmehr eine andre Form, als einen andern Geift mittheilte. Der naturliche Mensch, unter welchem biblischen Ramen wir den roben und den verbildeten zugleich zusammen begreifen, wird freilich leichter angezogen durch bas, was ihm als etwas Uebermenschliches in die Augen fällt, als durch die

Erscheinung des wahrhaft Göttlichen, welches unter der Decke der rein menschlichen Form sich selbst verdirgt; aber jener Eindruck führt auch oft vielmehr zur Vergötterung dessen, was so auf die Sinne einwürkt, als zur Andetung des Gottes, dem allein Andetung gedührt. Wie es sich auch hier an einem Beispiele zeigt, da mit der Verehrung der Vilder dieses Symeon viel Aberglaube getrieben, wie Theodoret erzählt, sein Vildniß, als einen Schutzeist darstellend, wie eine Art von Amulett in dem Eingang der Werkstätten in Rom ausgestellt wurde.

Wohl konnte Mancher durch Ehrgeiz getrieben werden, seine sinnliche Natur so weit zu überwinden wie diese Stysliten, der doch fern davon war, das weit schwerere und nicht durch solche erkunstellte Anstrengungen zu vollziehende Opfer der innern Selbstverläugnung zu bringen 1). Der

<sup>1)</sup> Es mag wohl mahr fenn, mas ergablt wird, wenn gleich es nichts Uebernaturliches, sondern etwas fehr naturlich Erflårbares ift, baß Symeon eine Difion hatte, welche er Unfangs fur Burklichkeit ju halten versucht mar, eine Difion, welche dem allgemein bewunderten Manne eine Aufwallung geistlichen Sochmuthe vorspiegelte, welche er nach. her als außerliche Versuchung des Satans erkannte, welche er auf beilfamere Weise als eine aus der innern Berderbniß aufsteigende Versuchung erkannt haben murde. Er glaubte einst einen Engel mit einem feurigen Bagen erscheinen gu febn, der ihn wie den Elias in den Simmel erheben wollte, weil die Engel und die feligen Beifter fich nach ihm febnten, und schon wollte er mit dem rechten Rug, welchen er fich daher verrenkte, in den Wagen einfteigen, ale, nachdent er ein Rreujeszeichen gemacht, bas Ernggebilde bes Satans verschwand. S. acta Sanctorum mens. Januar. T. 1. f. 271. Ift dies feine mabre Geschichte, fo fviegelt fich both meniaftens die innere Wahrheit in diefer Legende ab.

wahrhaft fromme Monch Nilus macht mit Necht einen solchen Styliten auf das, was ihm sehlt, auf sein innersstes Uebel, das selbst in dieser theilweisen Selbstüberwindung so viele Nahrung fand, ausmerksam: "Wer sich selbst erhöht — schreibt er ihm — der wird gedemuthigt werden. Du hast nichts Preiswürdiges verrichtet und hast dich auf einer hohen Säule erhöht, und du willst das größte Lob erlangen. Aber hüte dich wohl, daß du nicht hier von sterblichen Menschen auf übermäßige Weise für den Augenblick gelobt, nachher vor dem ewigen Gott gegen deine Hoffnung als elend erscheinen müssest, weil du dich hier mit unverdientem menschlichen Lobe berauscht hast".

Es gab ja in der That folche Monche, welche die Entsmenschlichung bis zur ganzlichen Berläugnung aller menschlischen Würde, bis zum Biehischwerden getrieben hatten, indem sie, wie bewußtloß, dumpf in den Tag hineinlebend, wie Wilde in den Einöden und auf den Bergen umherirrten und von den Kräutern, welche die Natur ihnen gab, sich nährten 2).

Wenn das Monchsthum als ein aus der orientalischen Kirche eigentlich hervorgegangenes und dem himmelsstriche wie dem Geiste des Orients besonders entsprechendes Institut angesehen werden muß, so war dasselbe hingegen dem

<sup>1)</sup> I. II. 114. Derfelbe warnt einen folchen Styliten 1. c. ep. 115., er moge sich wohl in Acht nehmen, daß nicht, während sein Körper hoch erhoben dastehe, seine Seele zur Erde herabgezogen werde und mit ihren Gedanken fern sen von den himmlischen Dingen. Früher habe er mit Mannern, welche die Bewunderung zu ihm herbeigezogen, viel gesprochen, jest rede er besonders mit Frauen.

<sup>2)</sup> Nach einem paffenden Bilde, die gleich Thieren weidenden Monche, die Boozoi, f. Sozom. VI, 33.

rauheren und wechselvolleren Himmelsstriche und dem thas tigeren Beifte bes Occidents etwas Fremdartigeres. ber dauerte es auch langere Zeit, bis fich dies Erzeugniß bes Drients von dort nach dem Abendlande verbreiten fonnte, und es fand bier Unfange ftarferen Widerstand Athanafins murtte querft bei feinem als im Orient. Aufenthalt unter den Abendlandern wahrend feiner Bers bannung aus dem Orient zu verschiedenen Zeiten barauf ein, daß das orientalische Monchsthum hier bekannter wurde. Die von ihm verfaßte Lebensbeschreibung des Untonius, welche fruhzeitig in's Lateinische übersett wurde, war in dieser Hinsicht besonders einflugreich. Auch angesehene Bischöfe bes Occidents, welche unter den arianischen Streitigkeiten nach bem Drient verbannt worden und von bort zurückkehrten, brachten den Enthusiasmus für das Moncheleben mit dahin, wie ein Eusebius von Bercelli. Manner von so großem Einflusse wie Umbrosius von Mailand, Martinus von Tours, der Presbyter Sieronnmus wurkten nachher im Berlauf des vierten Jahrhunberts in Italien und Gallien, diese Richtung des christlichen Beistes noch mehr anzuregen und zu verbreiten. Manner und Frauen aus den vornehmsten Standen in Rom wurben durch ben ascetischen Geist, welcher von dem hiero nymus wahrend feines Aufenthaltes gu Rom ausging, getrieben, fich von der großen Welt, in der fie einen bedeutenden Plat einnahmen, guruckzuziehen und in Palaftina oder anderswo dem Monchsthum sich zu ergeben. hieronymus machte fich auch durch diesen Ginflug in Rom eine Menge von Feinden, deren Angriffe ihn bewogen, Rom zu verlaffen, und allerdings konnten die Ueber-

treibungen, zu welchen dieser Mann bei Allem, wofür er kampfte, sich so leicht fortreißen ließ, der durch ihn vertheidiaten Sache des Monchsthums vielmehr schaden als nuben. Augustin, der die Ueberfreibungen des hieronnmus milberte, suchte das Monchsthum im nordlichen Ufrika zu verbreiten. Er fette daffelbe dem zugellofen Geifte der umherstreifenden, wildschmarmerischen, donatistischen Usceten (der Circumcelliones) entgegen, und allerdings zeigt es sich hier, daß der schon seit der Verbreitung des Montanismus durch Tertullian dort herrschende ascetische Beift einer strengeren Zucht wohl bedurfte, um nicht in die Ausbrüche wilder Schwarmerei zu verfallen, in welche er, sich felbst überlaffen, so leicht gerathen kounte. Bei August in schloß sich die Idee des Monchsthums an die Ideale an, welche schon por seiner Bekehrung seiner von Sehnsucht nach dem Gottlichen ergriffenen Seele vorgeschwebt hatten und zwar zuerst in einer an den Platonismus, dem er damals ergeben mar, sich anschließenden Form. Alls er zu Mailand in der Epoche seines Lebens, in welcher die große Rrifis bei ihm sich vorbereitete, mit seinen Freunden in einer höheren geis stigen Gemeinschaft zusammenlebte, ergriff ihn das Ideal eines Bereins gleichgefinnter Menschen, welche, burch Einen Geift verbunden, aller Gorge fur das Irdifche fich entaufernd, ohne irdisches Eigenthum im gemeinsamen Streben nach Betrachtung und Erkenntniß der gottlichen Dinge in dem συμφιλοσοφείν zusammenleben sollten, so daß alles Bermogen ber Einzelnen in Gine gemeinsame Raffe, aus ber die gemeinschaftlichen Bedurfniffe zu bestreiten waren, jusammengeworfen wurde. In seinem damaligen Gemuths sustande mußte dies Ideal, mit dem die Leidenschaften und

Begierben, welche ihn noch beherrschten, in Streit waren, nur dazu dienen, ihn zum Bewußtseyn seines sittlichen Unsvermögens zu bringen. Als er nun nachher durch das Evangelium die Kraft erhielt, das Ideal der Verwürklischung näher zu bringen, trat an die Stelle des Bildes von jenem platonischen Vereine bei ihm das Bild jener ersten apostolischen Gemeinschaft zu Jerusalem, dem er nachstrebte, und das er nun, als er mit dem Monchsthum befannt wurde, in diesem wiederzusinden glaubte. Daraus entwikstelte sich bei ihm, als er in sein Vaterland zurückgekehrt war, die Idee eines geistlichen Seminars, das er stiftete; nach diesem Muster bildete er nachher als Vischof das casnonische Zusammenleben seiner Geistlichkeit.

Er erkannte aber auch das Verderben, welches von dem Monchsthum ausging, und suchte diesem entgegenzuwürken, das Monchsthum von dem Schlechten, welches sich daran angeschlossen, zu reinigen. Zu diesem Zwecke schrieb er sein Buch über die Verpflichtung der Monche zur Ursbeit (de opere monachorum), welches er dem Vischof Aurelius von Carthago widmete, um durch dessen Anssehn und Einstuß eine Verbesserung zu bewürken. Augustin sagt, daß in diesen Segenden der größte Theil der Monche aus Leuten von niedriger Abkunst bestand; Stlaven, welschen ihre Herren zu dem Zwecke die Freiheit gegeben oder geben wollten 1), oder Leute, welche vom Landbau, aus den Wertstätten kamen 2). Es würde eine schwere Sünde

<sup>1)</sup> f. oben.

<sup>2)</sup> Nunc autem veniunt plerumque ad hanc professionem et ex conditione servili, vel ctiam liberti vel propter hoc a do-

fenn, folche nicht zuzulaffen, benn es senen aus ber Bahl Solcher viele mahrhaft Große hervorgegangen, wie Gott burch bas, was unansehnlich sen vor der Welt, bas Größte ju murten pflege, 1 Rorinth. 1, 27. Aber mit Recht furchtete er die Gefahr des Mußiggangs und zu großer Freiheit für solche an harte körperliche Arbeit und strenge Bucht gewöhnte Menschen. Go Manche mochter: nur ein durftiges, fummerliches und arbeitsames Leben mit einem sorgenfreien, mugigen und babei von der allgemeinen Verehrung bealeis teten leben vertauschen wollen. Diejenigen, welche alle Berpflichtung zu forperlicher Arbeit zuruckwiesen, erlaubten fich zur Vertheidigung ihrer Grundsätze die Verdrehung mancher Stellen des neuen Testaments. Wenn man ihnen die Vorschrift des Apostels Paulus, 2 Theffal. 3, 12., entgegenhielt, so beriefen sie sich bagegen auf die migverstandenen Stellen der Bergpredigt, in welchen alles Gorgen fur die Bedürfniffe bes andern Tages, somit auch alles Urbeiten, um sich den Unterhalt fur den andern Tag zu erwerben, verboten, die chriftliche Vollkommenheit darin gesetzt sen, daß man, ohne selbst fur den Unterhalt zu arbeiten, von Gottes Sand gleich den Bogeln des himmels die Nahrung Mit dieser Vorschrift Ehristi — behaupteten sie - konne Paulus nicht in Widerspruch stehn; es muffe dems nach das Arbeiten gleichwie das Effen in jenen Worten bes Paulus nicht in leiblichem, sondern in geistigem Sinne verstanden werden, von der Verpflichtung, die Nahrung des gottlichen Wortes, welche man felbst empfangen, auch Undern

minis liberati sive liberandi et ex vita rusticana et ex opificum exercitatione et plebejo labore.

bern mitzutheilen, — ein Beispiel merkwürdiger Schrifts verdrehung.

Augustin giebt in diesem Buche auch eine Schilderung des Verderbens, welches aus dem Mißbrauche der Freiheit und dem Müßiggange unter den Mönchen im Abendlande hervorgegangen war. In der Mönchökleidung, welche ihnen Verehrung verschaffte, streiften sie in den Provinzen umher, trieben einen Handel mit zum Theil erdichteten Reliquien, oder sie sagten, daß sie in dieser oder jener Gegend ihre Eltern oder Verwandten hätten, zu denen sie hinreisten; sie benutzten überall den Schein der Heiligkeit, um Geld zu erpressen, und oft wurde dieser Schein durch die Laster, bei denen sie betroffen wurden, widerlegt \*).

In den ersten Zeiten des fünften Jahrhunderts brachte Johannes Cassianus, welcher Vorsteher eines Rlosters zu Massilia (Marseille) wurde, die orientalischen Monchseinrichtungen nach dem südlichen Frankreich, wo er sie durch seine Werke über die Einrichtungen der Rloster (institutiones coenobiales) und seine Darstellungen der geistlichen Sespräche orientalischer Monche 2) bekannt machte. Die Rloster des südlichen Frankreichs wurden die Sitze eines praktischchristlichen Seistes, welcher unter den Zerrüttungen und Verwüstungen, von denen dieses Land durch die verzherenden Einfälle der barbarischen Volker würkte, wie insbessondere das Rloster auf der Insel Levina (Levins) bei der Provence. Diese Rloster wurden auch geistliche Seminarien,

<sup>1) §. 36.</sup> 

<sup>2)</sup> Collationes.

aus welchen die durch ihre aufopfernde fromme Thatiakeit am meiften ausgezeichneten Bifchofe bervorgingen, wie ein Raufius von Riet (Rhegium, Rheji), wie ein Ca. farius von Arles. Doch murde bas Monchsthum ber in biesen und den nachstfolgenden Zeiten um sich greifenden Rerfforung wohl nicht widerstanden, die in dem geistlichen Stande vorherrschende Verwilderung wurde um fo mehr in das Monchsthum, welches noch eine losere Verfassung batte, sich verbreitet haben, wenn nicht ein mertwurdiger Mann eine festere Ordnung und strengere Bucht in das Monchsthum gebracht und demfelben die Gestals tung und Richtung gegeben hatte, durch welche es besonders für die Bekehrung und für die Bildung der roben Bolfer von dem Christenthum aus so einflugreich wurde. Dieser merkwürdige Mann mar Benediftus. Da er durch den Geift und die Form, welche er dem Monchsthum mit theilte, für die christliche Erziehung der abendlandischen Bols fer so viel wurkte, so muffen wir ihn daher in seinem Bil dungsgange und das von ihm berrührende Werf in feiner Entwickelung etwas genauer betrachten.

Es ist nur zu bedauern, daß wir von der Bildungs, geschichte, dem Leben und der Würksamkeit dieses Mannes so wenige zuverlässige und bestimmte Nachrichten haben, da die älteste Quelle, die Erzählung des Römischen Bischoss Gregor des Großen, wenn gleich nach dessen Aussage von Schülern Benedikts abgeleitet, doch durch Uebertreibungen und das Streben, Alles in's Wunderbare auszumalen, so entstellt ist, daß sich die zum Grunde liegenden Thatsachen nicht überall mehr heraussinden lassen, und in dem allgemeinen Bilde des wunderthuenden Heiligen, wie es in

ber Farbe bes Zeitalters aufgefaßt und dargestellt wurde, von dem Eigenthumlich-charakteristischen des Mannes desto Wenigeres durchleuchtet.

Benedift, geboren im 3. 480, fammte aus einer angesehenen Kamilie in der italianischen Proving Rurfia. Seine Eltern schickten ihn nach Rom, damit er daselbst eine literarische Bildung erhalten follte. Aber bas fromme Gemuth des Junglings mochte wohl durch die Umgebung bes Sittenverderbens, welches damals zu Rom herrschte, nur zurückgeschreckt werden. Er hatte vermuthlich von dem Leben der Anachoreten des Drients gehört und gelesen, und das Vorbild derfelben jog ihn im Gegensate gegen die unreine Umgebung, in der er fich befand, desto mehr an. Er sehnte sich nach der Einsamkeit und verließ Rom, bis sechs Meilen von dieser Stadt begleitet von einer Umme, die ihm gur Begleiterinn von feinen Eltern nach Rom mitgegeben worden und die ihn aus liebe nicht verlassen wollte. Benedift, feiner ascetischen Richtung folgend, jog fich auch von ihr zuruck und ging zwei Meilen weiter, bis er nach einer einsamen Gegend fam an einem See, welche daher den Namen Sublacus (Subjaco) führte. hier traf er mit einem Monch, Namens Romanus, gusammen, dem er seine Absicht mittheilte und bei dem er, da derfelbe von Bewunderung vor dem glubenden Eifer des Junglings ergriffen wurde, Unterftutung fand. Diesem allein zeigte er die Grotte, in welcher er sich niederließ. Das Kloster des Romanus war in der Rabe, und er konnte daber den Benedift, welchem es hier an allen Lebensmitteln fehlte, mit Brodt verforgen, indem er das, was er ihm brachte, von seiner eigenen täglichen Portion sich ersparte. Da ein steiler

Felsen zwischen dem Rloster und der Grotte Benedists lag, so hatte er mit diesem verabredet, daß er an einem langen Seile von dem Sipfel des Felsens das Brodt herablich, und es war daran zugleich eine Glocke befestigt, durch deren Schall Benedist aufmerksam gemacht werden sollte, um dahin zu gehn, wo das Seil herabgelassen wurde.

Nachdem er drei Jahre in diefer Grotte zugebracht batte, murde er von Hirten, welche in diefer Gegend ihre Beerden weideten, entdeckt, und es verbreitete sich bald unter Bielen die Erzählung von dem Ginfiedler, den man bier aufgefunden. Er erhielt große Verehrung in der gangen Umgegend, und Diele wetteiferten, ihn mit Lebensmitteln zu verforgen. Er hatte schon fo großes Unsehn erlangt, daß, da in einem benachbarten Rlofter eine Abts stelle erledigt war, die Monche ihm diese antrugen. sagte ihnen zwar voraus, daß er sich mit ihren wilden Sitten nicht werde vertragen konnen; doch ließ er fich überres ben. Es geschah bald, was er vorausgesagt hatte. Die mit seiner Strenge unzufriedenen entarteten Monche stellten seinem Leben nach; er sagte ihnen, sie mochten sich einen solchen Abt mablen, ber zu ihrer Gemuthkart paffe, und er selbst zog sich wieder in seine frühere Einsamkeit zurück. Aber er war immer mehr Gegenstand ber allgemeinen Aufmerksamkeit geworden; durch seine Rampfe mit den wilden Monchen, seine Rettung aus den ihm unter denselben drohenden Gefahren — wie nachher die Sage verbreitete durch Wunder — wurde sein Ruf nur erhöht. Da die Zers ruttung aller bestehenden irdischen Berhaltniffe, welche aus den Folgen der Bolkerwanderung hervorging, damals die Menschen besto mehr antreiben mußte, das zu suchen und

fich an bas zu halten, was von allem irbischen Wechsel unabhängig und über benselben erhaben war, was unter allen irbischen Sturmen Ruhe und Frieden gemahrte, fo ffromten baber Biele ju ibm bin, um unter feiner Leitung zu der Lebensweise fich zu bilden, welche eine folche Zufluchtsftatte gemahrte, welche die Entbehrungen, zu denen eine schwere Zeit ohnehin Viele nothigte, freiwillig ergreifen und lieben lehrte. Biele angesehene Manner aus Rom übergaben ihm ihre Gobne, auf dag er fie fur das geiftliche Leben ergieben und bilden follte. Er konnte zwölf Rloffer anlegen und vertheilte in jedes derfelben zwolf Monche unter einem Borsteher; Einige behielt er unter seiner eiges nen Leitung. Auch Sothen von niederem Stande famen zu ihm; er beschäftigte sie auf eine ihren Rorperkräften und ihrer Bildung angemeffene Weise, wie mit Keldbau, mit Ausrottung des Unfrauts, wo Garten angelegt werden follten 1).

Die Streitigkeiten mit einem benachbarten Priester Flosent ius bewogen den Benedikt auch aus dieser Gegend zu weichen, nachdem er die Monche in den verschiedenen Rlöstern unter angemessenen Vorstehern zurückgelassen hatte. Er selbst begab sich, von Wenigen begleitet, nach den Trümmern eines alten Schlosses, welches auf einem hohen Verge lag, das Castrum Cassinum genannt, wo er zu der bezühmtesten Monchsstiftung den Grund legte, wo nachher die reiche Abtei Monte Cassino entstand. Unter den Umwälzungen dieser Zeit hatte sich das Heidenthum hier unter dem Landvolk noch erhalten können, oder es hatte hier von Neuem

<sup>1)</sup> vita Benedicti c. VI.

um fich gegriffen. Er fand hier noch einen dem Apollo geweihten Sain und Tempel, in welchem von den Bauern geopfert wurde. Er führte die Landleute durch seine Berfundigungen zum Glauben, ließ den Sain umhauen und ben Tempel gerftoren. Un der Stelle des letten führte er eine dem Martinus geweihte Rapelle auf. Auch der ofts gothische Ronig Totila bewies dem Benedift seine Berehrung, und dieser sprach freimuthig zu ihm. Die Wurks samfeit dieses Mannes ist ein Vorbild der Burksamkeit seis ner Nachfolger, welche, wie er, mit der Verfundigung des Glaubens, der Zerftorung des heidenthums, der Erziehung der Jugend und dem Anbau des Landes sich besonders beschäftigten und eben dadurch fo Großes wurkten. bers aber ist die von ihm herrührende Monchsregel wichtig als bleibendes Denkmal seines Geistes und der neuen Gestaltung, welche durch ihn dem abendlandischen Monchsthum gegeben wurde.

Dem zügellosen Leben der verwilderten, in den Landern umherstreisenden, geistiges und leibliches Verderben vers breitenden Mönche wollte Venedikt durch den Geist stremger Zucht und Ordnung entgegenwürken. Der Abt sollte den Mönchen als Stellvertreter Christi erscheinen, dem Wilsen dieses Einzelnen sollte jeder andre Willen unterworsen senn, seiner Regierung und Leitung sollten Alle unbedingt und mit gänzlicher Hingebung kolgen. Jeder wurde erst nach einem ein Jahr dauernden Noviziat, nachdem er an die schweren Verpstichtungen der Mönchsregel mehrfach war erinnert worden und nachdem er mehrere Prüfungen bestanden, in die Zahl der Mönche ausgenommen, und er mußte ein feierliches Gelübde leisten, welches auch schriftlich von

ibm aufgesett murde, daß er stets in dem Rloster bleiben 1), in Allem der Regel gemäß leben und dem Abt gehorchen wolle. Den Abt aber ermahnte die Regel, die zur Bucht nothwendige Strenge durch Liebe zu mildern: "Er solle mehr Barmbergigkeit als strenges Gericht walten laffen, um felbst Erbarmung zu erlangen. Er haffe die Laster, liebe aber die Bruder. Wo er strafen muffe, thue er es mit Vorsicht und hute sich vor dem Uebermage. Seine eigene Gebrechlichkeit sen ihm immer verdachtig, und er erinnere sich, daß man das schwankende Rohr nicht zerbrechen muffe. Nicht daß er den kastern Nahrung gebe, aber daß er mit Vorsicht und Liebe sie auszurotten suche, wie er sebe, daß es fur Jeden beilfam sen, und er strebe darnach, vielmehr geliebt als gefürchtet zu werden. Er fen nicht unrubig und angstlich, in feiner Sache übertrieben und eigensinnig, er sen nicht eifersuchtig und nicht zu argwohnisch, weil er sonst nie Rube finden werde. In seinen Befehlen, auch wo sie sich auf die Uebernahme weltlicher Urbeiten bezogen, sen er vorsichtig und überlegt. Er unterscheide und mäßige die Arbeiten, die er Jedem auftrage. Er nehme fich zum Mufter die Besonnenheit, welche der heilige Jafob ausspreche in jenen Worten, Genes. 33, 13 .: "Wenn fie Einen Tag übertrieben murden, murde mir die gange Beerde sterben." Mit der Besonnenheit (discretio), welche die Mutter der Tugenden sen, ordne er Alles so an, daß es bem Verlangen der Starken entspreche und die Schwachen doch nicht zurückschrecke." 3war wurde die Demuth zu sehr mit knechtischer Kurcht vermischt und auf außerliche

<sup>1)</sup> Das votum stabilitatis im Gegenfat gegen bie Gyrovagi.

Gebarben babei ein zu großer Werth gelegt "Der Monch folle auch in der haltung des Korpers seine Demuth zu erkennen geben, ftets mit gebucktem Saupte, mit gur Erde bingbgesenften Blicken, zu jeder Stunde fich seiner Gunde anklagend; es folle ihm immer fo zu Muthe fenn, als wenn er jett vor dem furchtbaren Gericht Gottes erscheinen mußte." Aber Alles dies stellte doch Benedift nur als Bilbungs, mittel bar, wodurch die Monche zu dem hochsten Ziele ber freimachenden Liebe gelangen follten, über beren Wesen er sich so schon ausspricht: "Wenn der Monch alle diese Stufen der Demuth erstiegen hat, wird er bald zu jener Liebe Gottes gelangen, welche als die vollkommne die Furcht austreibt, durch welche er Alles, was er früher nicht ohne Kurcht beobachtete, ohne irgend eine Muhe wie von Natur aus Gewohnheit zu beobachten anfangen wird, nicht mehr aus Kurcht vor der Solle, sondern aus der Liebe zu Chris ftus, aus der Rraft der guten Gewohnheit felbst und der Freude am Guten."

Benedikt erkannte wohl, daß die ascetische Strenge mancher orientalischen Monchsversassungen für die rohen Menschen des Abendlandes und auch für die rauhern hims melsstriche nicht passen würde. Er verlangte daher von seis nen Monchen manche Entbehrungen nicht, welche ihnen im Orient zum Theil auserlegt wurden, und erlaubte ihnen Manches, was ihnen dort zum Theil untersagt war, wie z. B. das Weintrinken in einem vorgeschriebenen Maße 1).

<sup>1)</sup> c. 40. Licet legamus, vinum omnino monachorum non esse, sed quia nostris temporibus id monachis persuaderi non potest, und c. 73. erklärt er selbst, daß seine Regel nur ad honestatem morum et initium conversationis führen solle,

Da die Monche neben den Andachtsübungen und geistlichen Studien auch schwere Keldarbeiten und handwerke treiben follten, zu verschiedenen Zeiten, in den Saats und Erndtes zeiten besonders, schwere Arbeit haben konnten, so hutete sich ber besonnene Benedift 1), in hinsicht der Speisen und Getranke ein gang bestimmtes, nie zu überschreitendes Maß vorzuschreiben. Nach Bedürfniß der den Monchen obliegenden Arbeiten und der Jahrszeiten sollte der Abt von der porgeschriebenen Regel abweichen konnen. Go murde dem Abt auch besonders eingeschärft, in hinsicht der Nahrung wie der Beschäftigung auf die Bedürfnisse der Kranken und Schwachen, der Greife und Rinder Rucksicht zu nehmen. Er sah wohl voraus, daß die Monche in solchen rauhen und wilden Gegenden fich niederlaffen konnten, wie nachher oft geschah, wo sie auch das Maß der Speisen und Getrante, das er ihnen erlaubt hatte, nicht finden wurden. Dies berechnend ermahnte er fie zur Ergebung; auch bann mochten sie Gott preisen und nicht murren 2). Bemerkenswerth ist noch, wie er dafür forgte, allen bofen Schein der habsucht zu entfernen, indem er den Monchen vorschrieb, Die Erzeugnisse ihrer Arbeit immer etwas wohlfeiler, als von andern weltlichen Arbeitern geschehe, zu verkaufen, das mit in Allem Gott gepriesen werde 3).

Die bemerkten Berhaltniffe der Zeit, durch welche dem

nicht ad perfectionem conversationis, daß man biese lettere aus den Regeln der Båter lernen musse.

<sup>1)</sup> Der felbst das donum discretionis gehabt gu haben scheint.

<sup>2)</sup> c. 40. Benedicant Deum et non murmurent.

<sup>3)</sup> c. 57.

Benedikt so viele Menschen zugeführt wurden, um unter seiner Leitung zum geistlichen Leben sich zu bilden, dieselben Verhältnisse beförderten auch den neuen Enthusiasmus für das Monchsleben, der von Benedikts Schülern ausging, und die schnelle Verbreitung dieser Form desselben durch seine Schüler, einen Placidus, einen Maurus, in Sicilien, Gallien.

3. Die verschiedenen religiofen Geiftesrichtungen im Berhaltniffe jum Monchsthum und jur Ascetik.

Wir wollen nun noch einen Blick werfen auf bas Verhältnis des Monchsthums zu den verschiedenen Rich tungen des driftlichen Geiftes in dieser Zeit. Es gab eine febr einseitige, befangene Begeisterung für das Monchsthum, hervorgehend aus eben jener einseitigen ascetischen Richtung des Geistes der Sittenlehre, welcher das Monchsthum zu erst hervorgebracht und durch dasselbe besonders befordert wurde. Eine Richtung, welche, um in dem Monchsthum die christliche Vollkommenheit darzustellen, die Wurde und Erhabenheit des allgemeinen Christenberufs verkennen ließ und die Anforderungen an den untergeordneten Standpunkt des gewöhnlichen Christenlebens sehr herabstimmte. Diese Unterscheidung zwischen der christlichen Vollkommenheit im Monchsthum 1) und dem gewöhnlichen Welt, und Burgerchriftenthum wurde von vielen Weltleuten, besonders in großen Städten, benutt, um ihren Mangel an chriftlichem Ernst und Eifer und so manche Flecken ihres Lebens das mit zu entschuldigen, sie seinen ja keine Monche, sondern Leute, welche mitten in der Welt lebten.

<sup>1)</sup> Der φιλοσοφια, wie man fie gu nennen pflegte.

Neben dem schwarmerischen Enthusiasmus fur das Monchsthum bilbete sich aber auch ein blinder Gifer von andrer Urt gegen baffelbe. Allerdings kann man nicht lauge nen, daß so viele nichtswurdige Menschen, welche das Monchsthum nur migbrauchten, um ihre Schlechtheit mit dem Schein der Beiligkeit zu bedecken und unter diesem Schein ihre weltlichen Begierden zu befriedigen, daß Solche am meiften bagu murften, dem Saffe und der Berachtung das Monchsthum preiszugeben. Zwar stellt es Salvias nus, der gegen die Mitte des funften Sahrhunderts schrieb, als einen Beweis von dem roben und leichtfertigen Weltsinn dar, welcher damals zu Carthago herrschte, daß wenn Monche aus den Rloftern von Egypten, Jerusalem babin famen, fie auf den Straffen mit Schimpfreden und Rluchen empfangen wurden 1) - und er mag darin gum Theil nicht Unrecht haben. Aber der Monch und eifrige Freund des Monchsthums, Nilus, flagt felbst die unwürdigen Monche an, welche in den Stadten umberstreiften, durch ihre unverschämte Bettelei den Baufern zur Last fielen und oft, alle Schlechtheit unter der Larve der Scheinheiligkeit verbergend, gastfreundliche Wirthe beraubt hatten, — es fen ihre Schuld, daß die einst allgemein verehrte Lebensweise Gegenstand des Abscheu's geworden und auch die wahre Monchstugend für Heuchelei gehalten werde 2), daß dies

<sup>1)</sup> Salvian. de gubernatione Dei 1. 8. pag. 194. ed. Baluz. » Si quando aliquis Dei scrvus aut de Aegyptiorum coenobiis aut de sacris Hierusalem locis aut de sanctis eremi venerandisque secretis ad urbem illam officio divini operis accessit, simul ut populo apparuit, contumelias, sacrilegia et maledictiones accipit.«

<sup>2)</sup> Nilus de monastica exercitatione c. 9. o περιποθητος βιος

jenigen, welche man einst als Sittenrichter betrachtete, als Berderbenbringer aus ben Städten vertrieben 1), die Monche von Allen (was freilich übertrieben ist) verspottet wurden 2).

Doch gab es Viele, welche nicht sowohl diese Entartung an dem Monchsthum haften, als vielmehr gern folche Auswichse, in denen ihnen diese Entartung entgegentrat, benußten, um die gange Lebensweise verdammen zu konnen, und welche auch an dem Monchsthum nicht die dem Geiste des Christenthums fremdartige Einseitigkeit, sondern grade was in diefer Lebensweise tief Christliches war, haßten, welche sich durch den christlichen Ernst und durch die Strenge des christlichen Lebens ungern in ihrer leichtfertigen Genuffucht gestort faben. Der blinde Eifer dieser Parthei für ihr bequemes Weltchriftenthum entbrannte besonders dann auf das heftigste, wenn die Unschauung des Monchs. lebens oder der Einfluß frommer Monche in vornehmen Kamilien felbst die Erweckung eines ernsteren boberen Sinnes hervorgebracht hatte, wenn sie hier eine folche Lebens, umwandlung fich verbreiten saben, welche ihren Reigungen gang zuwider mar 3). Wenn insbesondre Junglinge aus

έγενετο βδελυκτος και ή των άληθως κατ' άζετην βιουντων κτησις (foll wohl heißen άσκησις) άπατη νενομισαι.

<sup>1)</sup> l. c. ως λυμεωνες απελαυνονται των πολεων οί ποτε σωφενισαι.

<sup>2)</sup> c. 22. παςα παντων χλευαζονται.

<sup>3)</sup> So war es ja auch unter dem Cardinal Richelieu und Ludwig dem Vierzehnten in Frankreich nicht der freie evangelische Geist, sondern der frivole Weltsinn, das politische Christenthum, der mit Beiden wohl vereinbare Cerremoniendienst des Jesuitismus, was sich den Würkungen, die von dem slühenden ascetischen Eiser eines Abbe von

pornehmen Kamilien durch plotliche Eindrücke, welche eine ernstere Lebensrichtung bei ihnen anregten, oder durch den Einfluß frommer Mutter bewogen wurden, ju den Monchen überzugehn, so trat bei solchen Vorfällen oft nicht allein der Gegensatz zwischen den nur an das Irdische denkenden Mannern und ihren christlichgesinnten Frauen hervor, sondern auch Bermandte, Freunde nahmen an der Sache lebendigen Untheil; fie faben eine Schmach fur Die angesehene Familie barin, daß Junglinge, welche einst die glanzendsten Uemter erhalten konnten, auf die Berge und in die Einode fich begeben, in der armseligen Monchstracht einhergeben, Korbe flechten, das gand bauen, den Garten begießen und andre niedrige Geschäfte treiben sollten 1). Die gange Parthei, welche das Monchsthum, aber auch alles ernstere christliche Leben hafte, regte fich bei folchen Gelegenheiten. Als der Raifer Balens im 3. 365 ein Gefetz erließ, welches wohl nicht ohne guten Grund gegen biejenigen gerichtet mar, die bloß unter dem Vorwande der Religion, um ihrem Mußiggange nachhangen und den Staatslaften fich entziehen zu fonnen, unter die Monchevereine sich zurückgezogen hatten 2);

St. Enran und seiner Nachfolger ausgingen, entgegenftellte.

<sup>1)</sup> S. Chrysostomus adversus oppugnatores vitae monasticae
1. I. S. 2. ανθεωπους έλευθερους και ευγενεις και δυναμενους
έν τευφη ζην, έπι τον σκληρον τουτον αγομενους βιον.

<sup>2)</sup> Cod. Theodos. l. 12. Tit. I. l. 63. Quidam ignaviae sectatores desertis civitatum muneribus captant solitudines ac secreta, et specie religionis cum coetibus monazontôn congregantur, sie sollten aus ihren Schlupswinkeln hervorgezogen und gezwungen werden, die Staatslasten zu übernehmen, oder sie sollten, gleichwie die Geistlichen, s. 28. 1 Abth. S. 296., ihre Guter an Andre abtreten.

so wurde dies von jener Parthei zu Verfolgungen gegen die Monche benutzt. Chrysostomus, damals selbst eifriger Monch, sah sich dadurch veranlaßt, seine drei Bücher zur Vertheidigung des Monchsthums zu schreiben.

Es gab aber zwischen diesen beiden Gegenfaten eine gemäßigtere Richtung, welche, bas Monchsthum in feinem Werthe anerkennend, nur der einseitigen Ueberschätzung des felben und der Geringschätzung der übrigen Lebensformen, Die von christlichem Geiste durchdrungen werden sollten, von einem evangelischen Standpunkte aus sich entgegenstellte. Diese Richtung zeigt sich auf dem schon erwähnten Concil zu Gangra. hier wurde das ascetische und ehelose Leben zwar an und fur fich, insofern es aus frommer Gefinnung hervorging, als etwas Sutes anerkannt; aber auch das leben in der Ehe und in dem gewöhnlichen burgerlichen Berkehre, bei dem Gebrauche der irdischen Guter, wurde hier als etwas, das durch die rechte Gefinnung geheiligt werden konne, dargestellt, über einen hochmuthigen, die gewohnlichen Lebensverhaltniffe verachtenden ascetischen Geist das Verdammungsurtheil ausgesprochen. Diese Richtung zeichnet besonders den Chrysoftomus aus. Wenn gleich er selbst für sein inneres Leben dem Monchsthum viel verdankte, wenn gleich er überhaupt geneigt war, die siegreiche Macht des Willens über die sinnliche Natur, wo sie vom Beift der Liebe beseelt mar, besonders hoch zu schätzen, wenn gleich er begeistert war von den Idealen beiliger Gefinnung und heiligen Wandels im Monchsthum; fo war er doch ju sehr vom Wesen des Evangeliums durchdrungen, um nicht anzuerkennen, daß dieses alle Lebensverhaltniffe durch dringen follte. Und feine von ihm in den großen Stadten gu

Untiochia und zu Constantinopel gemachten Erfahrungen hats ten ihn mahrnehmen laffen, wie verderblich jener Wahn, daß man unter den gewöhnlichen irdischen Berhaltniffen dem Ideale des christlichen Lebens nicht nachstreben konne, fur das praktische Christenthum werden mußte und geworden sen. Dies sem suchte er baber auf alle Weise entgegenzuwurfen. Nachbem er in einer Predigt die mannichfachen Snadenmittel, welche das Christenthum giebt, dargestellt hat, läßt er sich die Einwendung machen: "Was sagst du das zu uns, die wir feine Monche find?" und er antwortet: "sagst du das zu mir, sage es zu Paulus, wenn er spricht: Wachet mit allem Unhalten und Rleben, Ephes. 6, 18., und giebet den herrn Jesum Christum an, Rom. 13, 14., benn das schrieb er doch nicht blog an Monche, sondern an alle Bewohner der Außer was die She betrifft, darf kein Unterschied Städte. senn zwischen dem Weltlichen und zwischen dem Monch; alles Uebrige ist jener auf gleiche Weise zu thun verpflich tet. Und Christus preiset in der Bergpredigt nicht blog die Monche selig. Erfreue dich der Che, das rechte Mag hal tend, und du wirst der Erste im himmelreich senn und alle Guter genießen 1)." Und an einer andern Stelle, wo er von den prophetischen Vissonen des Jesaias spricht: "Willst bu wissen, wie der Prophet Gott geschaut hat? Werde auch felbst ein Prophet. Und wie ist dies möglich - sagst bu - da ich eine Krau habe und für Kindererziehung sorgen muß? Es ist möglich, wenn du nur willst; denn auch der Prophet hatte eine Frau und war Vater zweier Kinder; aber nichts von diesem war ein hinderniß für ihn 2)."

<sup>1)</sup> Hom. VII. Hebr. \$. 4.

<sup>2)</sup> Homilia in Seraphim S. 1. Montfaucon. VI. f. 138.

Bei ber Erklarung ber erften Worte bes Grufes in bem Briefe an die Ephefer legt er besonderen Nachdruck darauf, daß Paulus Manner, welche Frauen, Rinder und Rnechte hatten, doch Beilige nenne. Dbaleich Chrnfo fto mus, wie es bei einem Manne von so vorherrschendem und so lebendis aem Gefühle leicht erklärlich ift, fich nicht immer auf gleiche Weise aussprach, so erklart er sich boch, nachdem er das Berderben der Rirche aus eigener Erfahrung erkannte, oft sehr stark gegen den Mangel an christlicher Liebe bei den Beffergefinnten, welche in der Einfamkeit nur ihrer eigenen Bervollkommnung lebten, fatt die ihnen verliehenen Saben jum Beil Andrer zu gebrauchen: "Sieh! welche Verkehrt heit jest herrscht — sagt er an einer Stelle — Diejenigen, welche einige Freudigkeit des Gewissens haben, wohnen auf den Givfeln der Berge und haben sich von dem Rorper der Rirche losgeriffen, als ob es ein ihnen feindseliger und fremder, nicht ihr eigner mare 1)." Go flagt er auch in feis ner fechsten Somilie über den ersten Brief an die Rorinther 2), daß diejenigen, in welchen noch eine Spur der alten driftlichen Weisheit sen, die Stadte, den Markt und das Verkehr des Lebens verliegen und, fatt Undre zu bil den, die Berge einnehmen. "Wie sollen wir die Feinde besiegen, ruft er aus, wenn die Ginen sich um Tugend nicht bekummern, diejenigen, welche fich dieselbe angelegen senn laffen, sich fern von der Schlachtordnung guruckziehen?" Und in einer andern Predigt beruft er sich mit Recht auf Die Parabel von den Talenten als Beweiß dafür, daß es nichts

<sup>1)</sup> Hom. VII. Ephes. §. 4.

<sup>2)</sup> Hom. VI. ep. I. ad Corinth. S. 4.

Chrysostomus freiere Veurtheilung des Monchsthums. 573 nichts recht Gutes geben könne, wovon sich der Nugen nicht auch auf Andre verbreite, und er sagt sodann: "Wenn du auch fastest, wenn du auch auf der Erde schlässt, wenn du auch auf der Erde schlässt, wenn du auch Asche issest und stets trauerst, aber keinem Andern nügest; so wirst du nichts Großes thun. — Wenn du auch die höchste Mönchsvollkommenheit übst, aber dich nicht darum bekümmerst, daß die Uebrigen zu Grunde gehn, so wirst du kein gutes Gewissen vor Gott haben können 1). Wesder freiwillige Armuth, noch Märtyrerthum, noch irgend etwas Anders wird für uns sprechen können, wenn wir nicht den Gipsel der Liebe erreicht haben 2)."

Wie wir hier sehn, bekampste Chrysostomus die Ueberschätzung des Monchsthums von dem Bewußtseyn des allgemeinen Christenberufs, von dem Bewußtseyn des Prinzeips der Heiligung aus, welches er als etwas allen wahrzhaft Gläubigen Semeinsames anerkannte; aber er war doch zu sehr befangen in der herrschenden Ansicht seiner Zeit, um jenen Sesichtspunkt immer consequent verfolgen und anwenden zu können. Es zeigt sich hier, wie oft bei ihm, daß er von der Einen Seite durch den herrschenden Seist seiner Zeit beschränkt wurde, von der andern Seite durch seine tiese Sinssicht in das Wesen des Evangeliums sich über denselben erzhob und so mit sich selbst in Streit gerieth. Hingegen trat in der abendländischen Kirche zu Rom ein andrer Mann auf, welcher den Muth und die Geistesfreiheit hatte, jenen Sezsichtspunkt in schrossem Gegensaße gegen die herrschende Denks

<sup>1)</sup> καν την άκεαν φιλοσοφιαν άσκης, των δε λοιπων άπολλυμενων άμελης, ουδεμιαν κτηση παςα θεώ παςςησιαν.

<sup>2)</sup> ep. I. ad Corinth. H. 25.

art dieser Zeit auszusprechen und anzuwenden, und von demsselben aus die ganze ascetische Schätzungsweise zu bekämpfen. Es war der Monch Jovinianus am Ende des viersten Jahrhunderts. Es kann auffallend erscheinen, daß grade von dem Monchsthum dieser Gegensatz gegen das Monchsthum ausging; aber es war dies eine natürliche Reaction von dem inneren christlichen Leben aus, welches durch das Monchsthum bei Manchen angeregt wurde, eine Erscheinung, welche sich öfter wiederholte. So fanden wir ja auch schon bei einem Nilus und einem Markus Spuren einer solchen Reaction.

Jovinian, der Protestant seiner Zeit, ging aus von dem Princip: "Es giebt nur Ein gottliches Lebenselement, das alle Glaubigen mit einander theilen, Gine Gemeinschaft mit Christo, die vom Glauben an ihn ausgeht, Eine Wiedergeburt. Alle, welche diefes mit einander gemein haben, also alle, welche im wahren Sinne, nicht bloß bem außerlichen Bekenntniffe nach, Chriften find, haben Daß felbe: denfelben Beruf, diefelbe Burde, diefelben himmlischen Guter, ohne daß die Verschiedenheit der außerlichen Verhalts niffe in dieser Beziehung etwas ausmacht." Demnach fest er auch einen gang allgemeinen, fein mittleres Glied, feinen Stufenunterschied gulaffenden Gegensatz zwischen denen, welche fich in diefem Snadenstande befinden, und den von demsels ben Ausgeschlossenen. Daraus leitet er nun die Folge ab: Das ehelose leben oder die Che, das Effen oder das Faften, der Gebrauch oder Nichtgebrauch der irdischen Guter, Alles das fann zwischen den Chriften feinen Unterschied machen, wo derfelbe Eine Grund des chriftlichen Lebens vorhanden ift. Auf das innere chriftliche Leben, auf die innere Gefin-

nung kommt es an, nicht auf die außerlichen Lebensweisen und Werfe an und fur fich, in denen fich nur die Gefinnung, Die den Christen macht, offenbart. Somit fiel Die gange Theorie von einer hoheren ascetischen, christlichen Bollfommenheit, von dem Unterschiede zwischen den Rathschlagen, welche Chriftus nur den nach jener Bolltommenheit Strebenden gegeben habe und ben gewöhnlichen allgemeinen Christenpflichten, von dem Verdienste gewisser außerlichen Berke. "Jungfrauen, Wittwen und Verheirathete - fagte er - welche einmal in Christo getauft find, haben bas selbe Verdienst, wenn in hinsicht der Werke sonft fein Unterschied unter ihnen statt findet 1)." Der Apostel Paulus fagt: "Wiffet ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel bes beiligen Geiftes ift?" Er redet von Ginem Tempel, nicht in der mehrfachen Bahl, um arzuzeigen, daß Gott in Allen auf gleiche Weise wohne. Und wie der Bater, Gohn und der heilige Geist Ein Gott sind, so foll auch nur Ein Volk in ihnen senn, Joh. 17, 21., b. h. feine lieben Rinder, die theilhaft find gottlicher Natur 2). Der Apostel Johannes unterscheibet nur zwischen benen, welche aus Gott geboren find und feine Gunde thun, und denen, welche nicht aus Gott geboren find. Chriftus macht nur ben Gegenfat zwischen benen, welche zur Rechten, und benen, welche zur Linken stehn, den Schafen und den Bocken.

Jovinian ließ sich nicht vom blinden Gifer fortreis

<sup>1)</sup> Virgines, viduas et maritatas, quae semel in Christo lotae sunt, si non discrepent caeteris operibus, ejusdem esse meriti.

<sup>2)</sup> Et quomodo pater et filius et spiritus sanctus unus Deus; sic et unus populus in ipsis sit, hoc est quasi filii carissimi, divinae consortes naturae.

ffen, bas Faften, bas ehelofe Leben, bas Monchsthum an und für sich unbedingt zu verdammen, obgleich er sonst zu schroffen Uebertreibungen in der Polemik wohl geneigt gewesen zu senn scheint. Wie er das Christliche nur nach ber Gefinnung schätzte, so griff er daber auch hier nur die Gefinnung an, nur die Anmagung, welche dem ehelosen und ascetischen Leben ein besonderes Berdienst vor den übrigen Richtungen bes allgemeinen christlichen Lebens beilegte, das her er ja auch selbst Monch blieb und eben dadurch den Vorwurf widerlegte, als ob er nur, um von dem ihm laftigen Joche fich frei zu machen, Golches ersonnen habe. "Es fommt auf Eins hinaus - fagte er - ob Einer fich Die fer ober iener Speisen enthalte oder mit Danksauna sie genieße. — Ich thue dir nicht Unrecht, fagte er, die ehelos Lebende anredend; haft du das ehelose leben um der gegenwartigen Roth willen dir erwählt, so überhebe dich nur nicht. Du bist ein Glied derselben Rirche, der auch die Verheiras theten angehoren." Er suchte nur zu zeigen, daß man Unrecht thue, das ehelose Leben und das Kasten so fehr und so allgemein zu empfehlen, wenn er gleich gelten ließ, daß beides unter gewissen Umständen gut senn könne.

Was die She betrifft, so berief er sich darauf, daß derselben gleich bei der Schöpfung so großer Werth beigelegt worden, und damit man nicht sagen solle, daß sich dies nur auf das alte Testament beziehe, so sen dies durch Christus bestätigt worden. Sen es. 2, 24., Matth. 19, 5. Er sührte die Beispiele der verehelichten Frommen aus dem alten Testament an und, um sich gegen die gewöhnliche Einwensdung zu verwahren, daß dies nur für das erste Kindesalter der Menschheit gelte, in welchem die Vermehrung des Ses

schlechts besonders nothwendig gewesen sen, so fügte er noch die Belege aus dem neuen Testament hinzu, 1 Timoth. 5, 14., Hebr. 13, 4., 1 Korinth. 7, 39., 1 Timoth. 2, 14. \(^1\)). Er berief sich darauf, daß Paulus von dem Bischof und Diakonus nur das verlange, daß er Eines Weibes Mann sen, daß er demnach die Ehe der Geistlichen gut heiße. Was das Fasten betrifft, so führt er Röm. 14, 20., 1 Timoth. 4, 3. an, daß nach dem Ausspruche Pauli dem Reinen Alles rein sen, daß Christus von den Pharisäern ein Fresser und Weinssäuser, der Sast der Zöllner und der Sünder genannt worden, daß Er das Mahl des Zach äus nicht verschmähet und die Hochzeit zu Kana besucht habe \(^2\)). Ehristus habe den Wein bei dem Abendmahl, den Wein zum heiligen Zeichen

<sup>1)</sup> Merkwürdig ist es, daß er nach Hieronymus 1. I. §. 30. contra Jovinian. auch daß ganze hohe Lied als Beleg für den Werth der Ehe anführte. Daraus könnte man schliesen, daß er die damals gewöhnliche mystische Deutung desselben verworsen habe, und es würde sich dann auch hierin der freier forschende Geist des Mannes offenbaren. Aber die Worte, welche er von der Kirche gebraucht bei Hieronymus 1. II. §. 19. »sola novit canticum Christi« scheinen doch auf eine mystische Erklärung des hohen Liedes hinzuweisen. In diesem Falle kann man die Argumentation Jovinians nur so verstehn: Das Heiligste, die Verbindung Ehrist mit der Kirche, würde hier nicht unter solchen so durchgeführten Vildern dargestellt worden senn, wenn nicht die Verbindung beider Geschlechter etwas Heiliges wäre.

<sup>2)</sup> Charafteristisch bruckt sich die Weise Jovinians aus in den Worten: Porro aliud est, si stulta contentione dicitis, eum isse ad prandium jejunaturum et impostorum more dixisse: hoc comedo, illud non comedo, nolo vinum bibere, quod ex aquis creavi.

gewählt 1). Mit Necht sagte er, daß jene Enthaltungen nichts eigenthümlich Christliches senn könnten, da sie sich auch bei den Heiden sänden in dem Cultus der Cybele und der Tsis 2). Von einer sehr beschränkten televlogischen Ausschlichung ging er aber aus, wenn er den Satz: alle andern Geschöpfe sind um des Menschen willen da, so verstand: nur um den sinnlichen Bedürfnissen des Menschen zu dienen. Nun rechnete er eine Menge Thiere her, welche, wenn sie nicht zur Speise des Menschen dienen sollten, umssonst von Gott geschaffen wären, und er schloß: also muste es die Absicht des Schöpfers senn, daß der Mensch Fleisch essen sollte 3), welchen Schluß Hieronymus leicht genug widerlegen konnte.

Nicht bloß in Beziehung auf die außerlichen Werke der Ascetik, auch in andern Beziehungen stellte sich Jovinian der falschen Richtung des sittlichen Geistes entgegen, welche auf die außerlichen Werke allein sah, statt allein auf die Gesimmung zu sehn, wie dies zum Beispiel bei der Ueberschätzung des Märthrerthums um des bloß außerlichen Leidens willen sich zeigte. Er drückte sich so aus: "Mag Einer in der Verfolgung

<sup>1)</sup> In typo sanguinis sui non obtulit aquam, sed vinum. Aus dem Gebrauche des Wortes "typus" u. f. m. kann man nicht grade schließen, daß er dem Abendmahl nur eine symbolische Bedeutung zugeschrieben habe; denn dieser Name mird den außeren Zeichen als solchen ja auch von denjenigen beigelegt, welche andre Vorstellungen damit verbinden, wie von einem Eprillus von Jerusalem.

<sup>2)</sup> Quasi pon et superstitio gentilium castum matris Deum observet et Isidis

<sup>5)</sup> Quis usus porcorum absque esu carnium? Quid capreae, cervuli u. f. w. Cur in domibus gallina discurrit? Si non comeduntur, hace omnia frustra a Deo creata sunt.

verbrannt, erdrosselt, enthauptet werden oder sich flüchten, oder mag er in dem Kerker sterben, so sind es zwar verschiedene Arten des Kampfes, aber es ist nur Ein Siegerkranz."

Wie diese falsche Richtung der Sittenlehre, gegen welche Jovinian auftrat, darin ihren Grund hatte, bag man bas chriftliche Leben nicht in feinem innern Zusams menhange mit dem Glauben auffaßte; fo geschah es eben baber auch, daß man den außerlichen Werfen eine Ber-Dienstlichkeit nach verschiedenen Stufen beilegte, und die Kurcht vor den Strafen der Solle, das Streben nach den bobern Stufen der Seligfeit als Untrieb zu den fittlichen und ageetischen Unftrengungen gebrauchte. Jovinian ging dagegen von dem Grundsate aus: der mahre Chrift, der burch den Glauben ein gottliches Leben empfangen bat, ift feiner Seligkeit schon gewiß. Er hat nichts Soberes zu erlangen, als das, was ihm schon burch ben Glauben gewiß ift; er muß fich nur das Empfangene erhalten, in dem Stande der Gnade, in dem er fich einmal befindet, zu verbarren suchen - und dies fann nur geschehn in dem fortgesetzten Leben der Beiligung. "Wenn du mir entgegen» baltst - sugte er - warum der Gerechte im Frieden ober in Berfolgungen sich anftrenge, wenn es feinen Fortschritt, teine größere Belohnungen gebe, so wiffe, daß er dies thut, nicht um etwas mehr zu verdienen, sondern um das Empfangene nicht zu verlieren 1)."

<sup>1)</sup> Wie wir schon bemerkten, daß die Anschauungsweise des Jovinianus nicht als etwas ganz Bereinzeltes, sondern als etwas mit einer durch das Monchsthum felbst angeregeten allgemeinern Acaetion des christlichen Geistes Zusammenhangendes zu betrachten ist; so zeigt sich auch hier eine

Mo der lebendige Glaube ift, da ist nach dem Ro. pinian die Gemeinschaft mit dem Erloser, da ift gottliches Reben, und wo dieses ist, ba siegt es durch seine inwohnende Macht über alles Bofe, da kann feine Gunde Gingang finden. Der gute Baum kann nur gute, der schlechte Baum muß schlechte Fruchte bringen. Wer aus Gott geboren ift, sundigt nicht. Daraus folgte nun auch, daß, wer das gottliche leben durch die Wiedergeburt empfangen habe, nicht mehr in jener knechtischen Furcht vor dem Bosen leben durfe, an welche sich die Monchsascetik mit ihren Verwahrungsmitteln und ihren Runftgriffen zur Bestegung des Satans anschloß. S. oben. Im Gegensatz gegen diese peinliche Ascetik fagte Jovinian: "Wer getauft ift, kann nicht vom Teufel versucht werden." Wie er von der Bes ziehung bes innern Lebens auf Chriftus ausging, fo verstand er daher hier unter der Taufe nicht sowohl eine mit magischer Rraft murkende außerliche Taufe, als vielmehr die vom Glauben ausgehende innere Taufe, die Geis stestaufe. "Un benjenigen, welche versucht worden — sagt er - zeigt es fich, daß fie nur die Baffer , nicht die Beistestaufe empfangen haben, wie ein Simon Magus. Die Geistestaufe haben nur diejenigen empfangen, welche

merkwurdige Analogie zwischen der Ausdrucksweise des Jos vinian und des Monchs Markus, wenn auch Markus sagt: "Wir, die wir des Bades der Wiedergeburt gewurdigt worden, wir bringen die guten Werke nicht um einer Belohnung willen dar, sondern um die uns verliehene Reinheit zu bewahren »οσοι του λουτζου της παλιγγενεσιας ήξιωθημεν, τα άγαθα έχγα οὐ δὶ ἀνταποδοσιν προςφερομιν, άλλα δια φυλακην της δοθεισης ήμιν καθαζοτητος. Bibl. patr. Galland. T. VIII. f. 14. §. 22.

mit dem ächten Glauben, durch den Wiedergeburt erlangt wird, getauft worden sind" 1). Man könnte jene zuerst angeführte Stelle so verstehn, als ob Jovinian den Zusstand des Wiedergebornen als einen über alle Versuchungen erhabenen betrachtete, in welcher hinsicht man ihm mit Recht einen praktisch schädlichen Irrthum würde vorgeworsen has ben. Aber dies konnte gewiß seine Meinung nicht senn; denn sonst hätte er ja nicht von den Anstrengungen des Gerechten reden können, s. oben, und er selbst erklärt sich auch deutlich, wie er das Wort "versucht werden" in jenem Satze verstand, indem er sagt, daß ein Solcher von dem Satan nicht durch Versuchungen besiegt, zur Sünde sortsgerissen werden könne 2).

Allerdings mußte aber Jovinian nach dieser Behaupstung wohl annehmen, daß, wer nur würklich einmal wiesdergeboren worden, nicht wieder aus dem Stande der Snade fallen könne, daß wenn Einer, der getauft worden, der zu glauben schiene, zur Sünde sich fortreißen lasse, dies ein Beweiß sen, daß er noch nicht lebendig glaubte und noch nicht würklich wiedergeboren worden.

Wie es so leicht geschieht, daß man, Einen Jrrthum bekämpfend, in den entgegengesetzen verfällt; so scheint es auch dem Jovinian ergangen zu senn. Wir bemerkten, wie er im Gegensaß gegen die Ueberschätzung gewisser Arsten äußerlicher Werke und gegen die Annahme einer gewissen höheren ascetischen, christlichen Vollkommenheit die Ein-

<sup>1)</sup> Plena fide in baptismate renati.

<sup>2)</sup> Eum a diabolo non posse subverti. Bei hieronnmus im Anfang bes erften Buches gegen ben Jovinian.

heit bes gottlichen Lebens in allen Glaubigen hervorhob. Kerner bekampfte Jovinian die willführliche, aus der nicht recht verstandenen Stelle 1 Joh. 5, 17. abgeleitete Eintheis lung der Gunden nach dem bloß Aeußerlichen der That in Todfünden (peccata mortalia) und verzeihliche Gunden (peccata venialia), nach welcher Eintheilung man oft die Zahl der vom ewigen leben ausschließenden Gunden fehr beschränkte. Im Gegenfatz gegen eine folche Theorie behauptete er, daß das Evangelium eine neue beilige Gefinnung fordere und mit fich fuhre, mit der eine jede Gunde, von welcher Urt sie auch senn moge, in Widerspruch stehe, daß der neue Mensch, das neue Leben aus Gott alles Bose ausschließe, daß, wie alles Gute aus derselben Gefinnung der Liebe zu Gott hervorgehe, fo auch alles Gundhafte, wie es immer der außerlichen Erscheinung nach verschieden senn moge, aus derfelben Quelle herfließe, daffelbe ungottliche Leben offenbare. Christus fpricht: "Wer mein Rleisch ift und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm." So wie also ohne irgend einen Stufenunterschied Chriftus in uns ift, fo auch find wir in Chrifto ohne Stufenunterschied. "Wer mich liebt — spricht der herr ber wird mein Wort halten, und mein Bater wird ihn lie ben, und wir werden zu ihm fommen und Wohnung bei ihm machen." Wer gerecht ift, liebt, wer liebt, zu bem kommen der Bater und der Sohn, und fie wohnen in feis ner Statte. Wo aber ein folcher Bewohner ift, meine ich, da kann dem Eigenthumer der Wohnung nichts fehlen. Das Evangelium stellt funf thorichte und funf fluge Jungfrauen dar; die funf, welche fein Del hatten, blieben draus Ben zurück; die andern fünf, welche das Licht der guten

Werke fich bereitet hatten, gingen mit bem Brautigam in bie Brautkammer ein. Die Gerechten wurden mit Noah gerettet, die Gunder famen alle in'sgefammt um. In Go. bom und Gomorra findet sich außer den beiden Stufen der Guten und der Bosen fein Unterschied. Der Gerechte wird gerettet, alle Gunder werden von gleichem Reuer verzehrt. Ein Beil fur die Geretteten, Gin Berderben fur die Buruck. Die Frau Lots beweist, wie man auch nicht bleibenden. in dem Geringsten von der Gerechtigkeit abweichen darf. Wer zu seinem Bruder sagt: du Narr und Racha, der ist bes höllischen Feuers schuldig. Und wer ein Mörder oder ein Chebrecher ist, wird auf gleiche Weise in's höllische Reuer geworfen werden." Go behauptete er auch, daß es gleich fen, ob fich Giner fruh oder fpåt bekehre. Sobald einmal die Menschen durch den Glauben in die Gemeinschaft mit dem Erlofer eingetreten maren, finde zwischen ihnen fein Stufenunterschied statt, sie hatten alle daffelbe. "Zwis schen dem Bruder, welcher immer bei dem Vater mar, und bem, welcher nachher, weil er Buße that, aufgenommen wurde, findet kein Unterschied, fatt. Den Arbeitern der ersten, der britten, der sechsten, der neunten und der eilften Stunde wird auf gleiche Weise Ein Denar gegeben, und daß du dich besto mehr wunderst, so beginnt von denen die Belohnung, welche in dem Weinberge weniger gearbeitet haben." Aber Jovinian bedachte dabei nicht, daß wenn gleich das gottliche Leben, als das gemeinsame in allen Glaubigen, Eines und daffelbe ift, doch dabei verschiedene Stufen in der Entwickelung deffelben und in der Uneignung und Durchdringung der menschlichen Natur durch dasselbe bestehn, daß neben dem gottlichen Leben auch noch das Princip der Sündhaftigkeit in dem Gläubigen fortdauert, welches mehr oder weniger vorherrschen oder durch das götts liche Lebensprincip besiegt und zurückgedrängt worden senn kann, und daß in dieser Hinsicht von einem Mehr oder Wesniger, von einem Stusenunterschiede allerdings die Nede seyn kann, sowohl in Hinsicht des Guten als des Bösen 1). Dieser Irrthum liegt auch der Ausdrucksweise Jovinians zum Grunde, nach welcher er die Heiligung als eine Bewahrung 2)

<sup>1)</sup> Trefflich ift es, mas Lucke in feinem schonen Commentar über die johanneischen Briefe, fur den ihm gewiß Diele mit mir berglich banken, gelegentlich von dem Jovinian fagt. S. 166. "Jovinian fand auf einem abnlichen idealen Standpunkte wie Johannes, und fein reformatorisches, fittlich : fritisches Streben ging vorzüglich darauf bin, im Gegensate gegen die Scheinheiligkeit, Aeußerlichkeit und Salbheit des chriftlichen Lebens feiner Beit, die fittlichen Grundbegriffe und Ideale des Evangeliums wieder in ihrer vollen Rlarbeit, Scharfe und Wahrheit geltend ju machen." Dur mochte ich noch bingufenen, daß Jovinian ben chrift: lich idealen Standpunkt demienigen, der fich bloß an die Erfcheinung und daber, Diefe außer dem Bufammenhange mit ber Idee betrachtend, an ben Schein hielt, entgegenstellend, boch den idealen Standpunkt und den der Erscheinung, welche Johannes mohl ju fondern mußte, nicht genug von ein ander fonderte und auf gemiffe Beife Die beiden Stand, punfte mit einander verwechfelte.

<sup>2)</sup> Allerdings kann dieser Ausdruck auch an und fur sich in einem ganz unfehlerhaften Sinne verstanden werden, infosern alle reine Entwickelung als Bewahrung und Betwahrung, Reinerhaltung des Ursprünglichen, und so auch alle fortschreitende Heiligung als Bewahrung des durch die Wiedergeburt empfangenen göttlichen Lebens, als Bewahrung des Standes der Unschuld, in welchen man durch die Rechtsertigung eingetreten ist, angesehen werden kann. In dessen scheint mir aus dem übrigen Ideenzusammenhange

des einmal Empfangenen, nicht aber als eine fortschreitende Entwickelung desselben darstellte 1).

Wenn er nun dabei behauptete, daß der einmal Wiesdergeborene nicht zur Sünde fortgerissen werden könne, und wenn er zwischen den Aeußerungen der Sünde keinen Unterschied gelten ließ; so mußte consequenter Weise daraus folgen, der Wiedergeborne könne demnach wohl zum Bösen verssucht werden, nie aber in der Versuchung so sehr unterliegen, daß er zu einer actuellen Sünde sich verleiten ließe. So führte denn seine Theorie allerdings zu einem der allgemeisnen christlichen Erfahrung widersprechenden Ergebnisse, welches nur durch Selbstäuschung kestgehalten werden konnte. Wie sehr er in dieser seiner einseitigen Theorie befangen war, das zeigt sich bei den so sehr gezwungenen Erkläs

Jovinians hervorzugehn, daß er den Gesichtspunkt der Stätigkeit jum Nachtheil des Gesichtspunkts von der fortschreitenden Entwickelung in hinsicht des christlichen Lebens auf eine einseitige Weise hervorgehoben hat.

<sup>1)</sup> Benn freilich Jovinian in der oben angeführten Stelle fagt, daß zwischen Jungfrauen, Bittwen und Berbeiratbeten fein Unterschied sen, falls fie nur binfichtlich der ubris gen Werke nicht von einander verschieden fenen; fo konnte dies so verstanden werden, ale ob er einen moglichen Unterschied hinsichtlich der guten Werke fette, demnach einen Stufenunterschied bei der sittlichen Schapung gelten ließ. Aber nach dem Busammenhange mit feinen übrigen Ideen, mit welchen diefe Behauptung fonft ftreiten murde, muß man dies, wenn man nicht eine Inconsequeng bei ibm annehmen will, fo erklaren, daß er dies nur fo verftand, "wenn nicht nach ihren übrigen Werken ein folder Unterschied unter ihnen fen, daß die Einen durch ihren Wandel die mabre Beifiestaufe offenbarten, die Andern durch ihren Wandel jeigten, daß fie feine folche, fondern nur die außerliche Scheintaufe erhalten batten."

rungen, durch welche er die von der andern Parthei ihm entgegengehaltenen Bibelstellen mit jenen in Einklang p bringen suchte 1).

Beiläufig muffen wir noch erwähnen, was zur Entwickelung des Begriffs von der Kirche gehört, was wir aber hier anführen wegen des Zusammenhanges, in welchem auch dieser Punkt mit der ganzen Denkweise Jovinians steht. Wie er nämlich in seiner ganzen Theorie von der unmittelbaren Beziehung des inneren Lebens eines Jeden durch den Glauben auf Christus ausging, ohne etwas äußer-

<sup>1)</sup> So wenn ihm die Varabel von dem verschiedenen Ertrage bes ausgestreuten Samens nach ber verschiedenen Beschaffen: beit des Bodens, Matth. 13., Luf. 8., Mark. 4., entgegen gehalten murde, behauptete er, es fen bier nur der Gegenfat smifchen ber guten und der ichlechten Erde festsuhalten, al les lebrige gehore nicht jum Bergleichepunkt, fondern gur mußigen Ansmalung bes Bildes, und fur Diefe Deutung fubrte er ben abgeschmackten Grund an, es fonne bier auf ben Sablenunterschied schon beshalb nichts ankommen, weil Markus in andrer Ordnung, namlich ruckwarts jable. Numerum non facere praejudicium, praesertim quum et evangelista Marcus retrorsum numeret. Um sich gegen die an wendung der Worte Joh. 14, 2. ,, in meines Baters Saufe find viele Wohnungen" ju vermahren, melche ja doch von feinen Gegnern nur auf eine, bem Bufammenbange jenet Stelle gang jumiber laufende Beife fur ihre Sache benutt werden fonnten, feste er eine andre, bem Bufams menhange der Stelle eben fo febr miderfprechende Auslegung entgegen, daß unter ben verschiedenen Wohnungen nur die verschiedenen Gemeinden auf Erden, in welchen boch immer nur die Eine Gottesgemeinde beftebe, ju verfteben senen. Non in regno coelorum diversas significat mansiones; sed ecclesiarum in toto orbe numerum, quae constat una per septem (h. c. in septem ecclesiis apocalypseôs nonnisi una ecclesia).

lich Vermittelnbes vorauszusetzen, wie in seiner Denkweise ber Begriff ber Gemeinschaft mit Christo bem Begriff ber Rirche voranging, so mußte auch dieser Begriff bei ibm eine gan; andre Stellung gewinnen. Der Begriff der unfichtbaren Rirche als einer geistig verbundenen Gemeinde ber Gläubigen und Erlöseten wurde von ihm viel mehr als ber Begriff der sichtbaren, von außerlicher Ucberlieferung abstammenden Rirche hervorgehoben. "Die Rirche gegründet auf hoffnung, Glaube, Liebe ift uber jeden Ungriff erhaben. Rein Unreifer ift in derfelben, alle ihre Glieder find von Gott Gelehrte. Niemand fann mit Gewalt in dieselbe einbrechen oder durch List sich hineinschleichen 1). Es versicht fich von felbst, daß Jovinian hier unter der Rirche nur die un sichtbare gemeint haben fonnte. Go auch in folgenden Pradifaten, welche er der Rirche beilegt: "Die Namen: Braut, Schwester, Mutter — und welche andre Namen du fonst meinst, beziehen fich auf die Gemeinde der Einen Rirche, welche nie ohne den Brautigam, ohne den Bruder, ohne den Sohn ift, fie hat Einen Glauben, und es eutstehn in ihr keine Spaltungen durch Irrlehren, sie bleibt immer Jungfrau, wohin bas Lamm geht, folgt fie ihm, fie allein kennt das Lied Chrifti." - Naturlich fann er hier unter der Kirche nur die Gemeinde der mahrhaft Glaubis gen verftebn.

Jovinians Grunde gegen ben Berth bes ehelosen

<sup>1)</sup> Scimus ecclesiam spe, side, caritate inaccessibilem, inexpugnabilem; non est in ea immaturus, omnis docibilis (scil. a Deo, wie die vulgata das Isodiduntos übersett) impetu irrumpere vel arte eluderc (soll wohl heisen illuderc, gleichsam hineinspielen, durch Täuschung sich hineinschleichen) potest nullus.

Lebens fanden unter Laien, Monchen und Monnen in Rom Eingang 1). Aber es war naturlich, daß der ro. mische Bischof Siricius, den wir schon als einen eifrigen Gegner der Priesterebe kennen gelernt haben, sich fark gegen bie Lehren Jobinians erklaren mußte. Auf einer romischen Spnode im J. 390 sprach er in den hartesten und ungerechtesten Ausdrucken 2) über den Jovinian und acht feiner Unhanger bas Berdammungsurtheil que 3). Jovinian begab fich nach Mailand und suchte bort vielleicht den Schutz des fich daselbst aufhaltenden Raisers: aber hier stand ihm der machtige Ginflug des Bischofs Umbrofius entgegen, welcher durch das Spnodalfchreiben des Siricius schon von der Sache unterrichtet worden, und welcher als eifriger Beforderer ber ascetischen Richtung und des Monchsthums ein heftiger Gegner Jovinians werden mußte. Er erklarte fich in seiner Untwort an den Siricius im Namen einer zu Mailand gehaltenen Sp node übereinstimmend mit dem von demfelben gefällten Ur theil. Jovinian und feine Freunde wurden von Mailand vertrieben. Aber vielleicht blieb dort der fortwurkende Same seines Einflusses zuruck, wenn nicht daselbst unabhängig von ihm eine ähnliche Reaction aus dem Monchsthum felbst

<sup>1)</sup> Augustin. Haeres. 82. Retract. II. 22.

<sup>2)</sup> Er nennt ben Jovinian luxuriae magister.

<sup>3)</sup> Incentores novae haeresis et blasphemiae divina sententia et nostro judicio in perpetuum damnati. Nebrigens zeugt auch Siricius von der Ausbreitung der Lehren desselben, wenn er sagt: » sermo haereticorum intra coclesias cancri more serpedat. «

selbst einen Gegensatz gegen den Geist der Monchsmoral hervorrief.

Umbrofius mußte auch unter feinen mailandischen Monchen ben Ginfluß folder Grundfate bemerken. Es traten bier zwei Monche auf, Namens Carmatio und Barbatianus, welche wie Jovinian die Verdienstlichkeit des chelosen Lebens bekampften 1). Da man ihnen in dem Rloster nicht gestatten wollte, ihre Grundsätze frei auszusprechen, so entzogen sie sich diesem Joche 2). Sie begaben sich darauf nach der Kirche zu Vercelli, wo sie, weil Diese Gemeinde grade damals ohne Bischof mar, vielleicht besto leichter Eingang zu finden und besto freier ihre Grundfate verbreiten zu konnen hofften. Aber der Bischof Umbrofius warnte sogleich vor ihnen in einem Briefe, welchen er an diese Gemeinde schrieb 3). Er beschuldigt fie, die Lehre zu verbreiten, die Setauften brauchten sich das Streben nach Tugend nicht angelegen senn zu laffen, alles Schwelgen konne ihnen nichts schaden, sie senen thoricht, fich die Genuffe zu entziehen, Jungfrauen und Wittmen

<sup>1)</sup> Wenn Ambrosius ihnen auch die Behauptung Schuld giebt: delirare eos, qui jejuniis castigent carnem suam, ut menti subditam faciant, so mag dies wohl nur eine Consequenzmacherei senn.

<sup>2)</sup> Ambrosius giebt selbst zu verstehn, daß ihnen, so lange sie zu Mailand waren, nichts vorgeworfen werden konnte; er zeigt den Grund an, der sie besonders bewog, das Aloster zu verlassen, indem er sagt: interdicta ludibriosac disputationi licentia. Es war aber eine nicht begründete Consequenzmacherei, wenn er ihnen Schuld giebt, daß sie auch deshalb das Aloster verließen, weil sie nicht, wie sie wünschen, schwelgen konnten, »nullus erat luxuriae locus.«

<sup>3)</sup> Lib. 10. ep. 82. ed. Basil.

mußten heirathen. Aber in einem solchen Bericht erkennt man leicht die leidenschaftliche Verdrehung. Halt man diese Beschuldigung mit der Lehre Jovinians und mit andern Sagen dieser Manner zusammen, so wird es wahrscheinlich, daß sie mit dem Jovinian nur dies sagen wollten: "Wer die wahre Geistestaufe empfangen, habe Mittel genug, um das Bose zu besiegen und brauche zu keiner peinlichen Uszerif seine Zuslucht zu nehmen."

Uebrigens murtte der heftige Gegner Jovinians, Dieronymus, durch die Uebertreibungen, in welche er, denselben bekampfend, verfiel, felbst am meisten dazu, ein nachtheiliges Licht auf die Sache, welche er vertheidigte, zu werfen und die Sache seines Gegners zu befordern; denn es schien darnach, als ob diefer Recht hatte, wenn er sagte, daß man das ehelose Leben nicht preisen konne, ohne den von Christo geheiligten Chestand zu verlästern und dadurch das allgemeine chriftliche Gefühl zu verleten. Dies wahrnehmend, wurde August in dadurch bewogen, sein Buch de bono conjugali zu schreiben, durch welches Buch er den Werth der Ebe anerkennend und doch dem ehelosen Leben, wenn es aus der rechten Gesinnung ber vorgehe, eine hohere Stufe des chriftlichen Lebens zueignend, ienen Vorwurf zu widerlegen suchte. In dieser Schrift zeichnet er sich nicht nur durch größere Mäßigung, sondern auch durch richtigere Beurtheilung des ascetischen Lebens in dem Zusammenhange mit dem Ganzen der driftlichen Gefinnung aus, wie es überhaupt sein Verdienst in der Auf fassung der christlichen Sittenlehre ift, daß er sich, wie Jovinian, derjenigen Richtung entgegenstellte, welche bas außerliche Sandeln, die außerlichen Werke als opus operatum schätzte, ohne auf das Verhältniß zu dem Inneren der Sesinnung zu sehn. Dieses besonders hervorhebend, naherte sich Augustin dem Jovinian, und er wurde ihm noch naher gekommen senn, wenn er nicht, wie von so manchen Seiten, in dem kirchlichen Geist seiner Zeit zu sehr befangen gewesen ware 1).

Unter den Gegnern des ascetischen Geistes und des Mönchsthums ist auch zu erwähnen ein Mann, von dem wir noch in einer andern Beziehung als einem Gegner herrsschender Nichtungen des firchlichen Geistes reden werden, der Presbyter Vigilantius. Er erfannte es wahrscheinslich als einen Misverstand der Worte des Herrn an den reichen Jüngling, s. oben, wenn Viele darin eine Aufforderung sahen, alle ihre Güter mit einem Male an die Armen zu geben und sich unter die Mönche zurückzuziehen. "Diesjenigen thäten besser — behauptete er —, welche ihre Güter gebrauchten und den Ertrag derselben nach und nach unter die Armen austheilten, als diejenigen, welche auf einsmal Alles weggäben. Es solle vielmehr Jeder für die Ars

<sup>1)</sup> So sagt Auguftin wie Jovinian, daß das mahre Martyrerthum in der Gesinnung bestehe, und daß Einer, der keinen außerlichen Beruf hatte, Martyrer zu werden, doch in der Gesinnung, von der der sittliche Werth abhange, den Martyrern ganz gleich seyn könnte. So sen es auch mit der Enthaltsamkeit. So konnte Abraham, obgleich er, weil es dem damaligen Entwickelungsgange des Neichs Gottes so angemessen war, in der She lebte, in der christichen Tugend der Enthaltsamkeit den Christen, welche in heiliger Gesinnung ein eheloses Leben sührten, ganz gleich seyn. Continentiae virtutem in habitu animi semper esse debere, in opere autem pro rerum ae temporum opportunitate manisestari.

men feiner eignen heimath forgen, fatt bas Gelb nach Serusalem zur Unterstützung der dortigen Urmen (der Monche) su fenden. Wenn Alle sich einschließen und in den Einoben leben - fagte er - wer foll bann ben Gottesbienft halten? Wer die Sunder zur Tugend ermahnen? hieße nicht fampfen, sondern flieben."

Aber folche einzelne Stimmen konnten gegen eine schon so entschiedene Geistesrichtung in der Rirche nichts ausrichten. und sie konnten einer Form des kirchlichen Lebens, welche schon so sehr vorherrschte, nicht entaegenwürken; das Monchsthum follte ja auch als ein so wichtiges Mittel zur Fort pflanzung des Christenthums und christlicher Bildung den folgenden Jahrhunderten erhalten werden.

## II. Der driftliche Cultus.

a. Berbaltniß des driftlichen Cultus jum Gangen bes chriftlichen Lebens.

Wie das Bewußtsenn des allgemeinen christlichen Prie sterthums durch die Idee von einer Classe der besonders Gottgeweihten, deren Sache es besonders sen, sich mit den gottlichen Dingen zu beschäftigen, immer mehr zurückgebrangt wurde; so wurde auch das ursprüngliche, in dem Wefen des Chriftenthums gegrundete Berhaltnif des gemeinsamen driftlichen Cultus zu dem Ganzen des chriftlichen Lebens, wovon wir in der vorigen Periode gesprochen haben, immer mehr verdunkelt. Es wurde vergeffen, daß die Gottesverehrung der Christen nicht an bestimmte Orte, Beiten, handlungen gebunden fenn, fondern das gange gotte geweihte Leben umfassen solle. Doch erkannten die ausgezeichneten Rirchenlehrer, wie ein Chryfostomus und ein

Augustinus wohl, daß das lebendige Chriffenthum nur von ienem ursprunglichen chriftlichen Bewußtsenn, welchem bas aanze chriftliche Leben als Gottesverehrung im Geifte und in der Wahrheit sich darstellte, ausgehn konne, und fie such ten diefes Bewußtsenn wieder hervorzurufen, jenem Bahne, welcher in das opus operatum der Theilnahme an dem auferlichen Cultus das Wefen des Chriftenthums fette, auf alle Beife entgegenzumurten, den Sesichtspunkt in's Leben zu bringen, daß Unterricht in den gottlichen Wahrheiten, Lesen der heiligen Schrift und Gebet nicht bloß auf die firchlichen Versammlungen beschränkt senn, sondern durch das aanze christliche Leben fich verbreiten muffe. Go fagt Chryfostomus in seiner sechsten Predigt gegen die Bermischung bes Christenthums und Judenthums 1). "Gott hat ben Einen Tempel zu Gerusalem gerftoren laffen und tausende von weit größerer Wurde, als jener war, dafür aufgerichtet: benn der Apostel spricht: ihr send der Tempel des lebendis gen Gottes. Schmucke Die fes haus Gottes, vertreibe ans bemfelben alle bofen Gedanken, auf daß du ein wurdiges Glied Christi werdest, auf daß du ein Tempel des Geistes werdest, und mache auch Andre zu solchen." "Die Christen - fagt er in einer andern Predigt - follen nicht bloß einen einzelnen Tag als Fest feiern, fie, beren ganges Leben ein Fest senn soll; denn der Apostel spricht, 1 Korinth. 5, 8.: Lagt uns Oftern halten nicht im alten Sauerteig u. f. w. Wir sollen nicht bei der Bundeslade und bei dem goldenen Altar stehn, wir, die der herr alles Dasenns selbst zu seiner Wohnung gemacht hat und die wir immerdar mit

<sup>1)</sup> Adv. Judacos VI. S. 7. T. I. 661.

ihm umgehn, burch bas Gebet, burch bie Reier bes heiligen Abendmahls, durch die beilige Schrift, durch Almosen und baburch, daß wir ihn in uns tragen. Was bedarf also bes Sabbathe, wer ein beständiges Kest feiert, wer seinen Bandel im himmel hat? Lagt uns also ein immerwährendes Rest feiern, und laft und nichts Boses thun, denn das ift Restfeier 1)." Segen diejenigen, welche beshalb schon fromm zu senn meinten, weil sie Dir Rirche regelmäßig besuchten, sagte er: "Wenn das Rind täglich zur Schule geht und doch nichts lernt, wird ihm das zur Entschuldigung, wird ihm das nicht vielmehr am meisten zur Schuld gereichen? So ist es auch mit uns; benn wir gehn nicht beshalb allein zur Rirche, um uns hier aufzuhalten, sondern um mit einem großen Gewinn in geistlichen Dingen wie ber hinwegzugehn. Wenn wir nun leer hinweggehn, so gereicht uns grade unser Gifer im Rirchenbesuch gur Berdamm. nif. Damit dies aber nicht geschehe, so lagt uns, nach. dem wir von hier hinweggegangen, die Freunde mit den Freunden, die Bater mit den Kindern, die herren mit den Rnechten, dies üben, das, mas mir hier gehort haben, im Les ben anzuwenden. Diese augenblickliche Ermahnung vermag nicht alles Schlechte zu tilgen, sondern der Mann muß baffelbe zu Sause von seiner Krau, die Krau es von ihrem Manne horen 2)." Und in einer andern Predigt 3): "Benn ihr zwei oder drei Pfalmen mitgefungen und die gewöhnlichen Gebete auf oberflächliche Weise verrichtet habt und dann nach Sause geht, so meint ihr, das sen fur euer

<sup>1)</sup> H. 39. in Matth. S. 3. ed. Montf. T. VII. f. 435.

<sup>2)</sup> H. V. de statuis §. 7. T. II. f. 71.

<sup>3)</sup> Hom. Xl. in Matth. §. 7.

Beil genug. Sabt ihr nicht vernommen, was der Prophet oder was vielmehr Gott durch den Propheten spricht: Dies Bolk ehrt mich mit feinen Lippen, aber ihr Berg ift fern bon mir." Immer drang er darauf, daß jedes haus eine Rirche, daß jeder hausvater hirt fur feine Sausgemeinde werden folle, daß er von dem Beil aller Glieder derfelben, auch von dem Beil der Anechte, welche das Evangelium als allen übrigen Menschen gleich in ihrem Berhaltniffe zu Gott Darstelle, Dieselbe Rechenschaft abzulegen habe 1). Er flagt barüber, daß wie in der ersten chriftlichen Zeit durch die Liebe zu den himmlischen Dingen bas haus zur Rirche umgewandelt worden, so nun durch den auf das Irdische gerichteten Sinn, welchen man mit in die Rirche bringe, Diese felbst zu einem gewöhnlichen Hause werde 2). Auch Augustinus fagt zu ben Gliedern feiner Gemeinde: "Auch eure Sache ift es, mit dem Talent zu wuchern, ein Jeder muß Bischof senn in seinem Sause, er muß dafur forgen, daß seine Frau, sein Sohn, seine Tochter, sein Rnecht, (weil er fur einen so theuren Preis erkauft ist) in dem rechten Glauben verharre. Die apostolische Lehre hat den herrn über den Rnecht gefett und den Rnecht zum Gehorfam gegen den herrn verpflichtet; aber Chriftus hat fur Beide Ein Lofegeld bezahlt 3)."

Was insbesondre das Gebet betrifft, so sprach Chry-

<sup>1)</sup> Hom. VI. in Genesin S. 2. ἐκκλησιαν ποιησον σου την οἰκιαν και γας και ὁ πευθυνος εἰ και της των παιδιων και της των οἰκετων σωτηριας.

In Matth. II. 32. §. 7. τοτε αί οἰκιαι ἐκκλησιαι ήσαν, νυν δε ή ἐκκλησια οἰκια γεγονεν.

<sup>3)</sup> S. 94.

fostomus oft gegen den von iener judischen Richtung, je ner unevangelischen Unterscheidung des Weltlichen und der Beifflichen ausgehenden Wahn, als ob daffelbe nicht an je dem Orte und von dem gewöhnlichen irdischen Leben aus welches eben dadurch geheiligt werden follte, gleichwie it ber Rirche verrichtet werden konne und muffe. "Da Chri ftus gekommen - fagt er - hat er die gange Welt ge reinigt, jeder Ort ift jum Bethaus geworden. ermahnt uns auch Paulus getroft, fernerhin ohne Scheu al allen Orten zu beten. 1 Timoth. 2, 8. Siehst du, wi die Welt gereinigt worden? Soviel an dem Ort liege konnen wir überall heilige Bande erheben, denn die gang Erde ift heilig geworden, heiliger als das Allerheiligste 1). Nachdem er gefagt hat, daß alle Werke des gebrechlicher irdischen Lebens vom Gebete ausgehen und in demselber ihre Stute finden sollten, macht er sich aus dem Mund ber damaligen Weltleute die Einwendung: "Wie kann ei Geschäftsmann, der an das Gericht gefesselt ift, zu breier Zeiten des Tages beten und in die Kirche laufen?" Unt er antwortet darauf: "Es ist moglich und sehr leicht. Den wenn du auch nicht leicht zur Kirche kommen kannst, st kannst du doch dort vor der Thur, und obgleich an das Ge richt gefesselt, beten; denn es bedarf nicht sowohl der Stimme als des Gemuthes, nicht sowohl der ausgestreckten Hand als der andachtigen Seele, nicht sowohl dieser oder jenn Stellung als des Sinnes." Er fagt fodann: "Es fen bie nicht, wie im alten Testamente. Wo du auch senn mogest haft du den Altar, das Opfermesser und das Opfer be

<sup>1)</sup> Homil. I. de cruce et latrone §. 1. T. II. f. 404.

bir; benn du selbst bist Priester, Altar und Opfer. Wo du bist, kannst du den Altar aufrichten, wenn du nur eine nüchterne Sesinnung zeigst. Ort und Zeit hindern nicht. Wenn du auch kein Knie beugst, wenn du dir auch nicht an die Brust klopfst, die Hände nicht zum Himmel emporsstreckst, aber nur ein warmes Herz offenbarst, so hast du Alles, was zum Sebete gehört. Es kann die Frau, während sie ihr Spinnrad in der Hand hält und spinnt, mit der Seele zum Himmel hinausschauen und mit Wärme Sott anrusen. Es kann ein Mensch; der für sich allein auf dem Markte geht, indrünstig beten; ein Andrer, der in der Werkstätte sitzt und Felle zusammennäht, kann die Seele zu Gott emporrichten; es kann ein Knecht, der einkaust, hin und zurückgeht, und wenn er in der Küche steht, ein ins brünstiges und erwecktes Gebet verrichten 1)."

Aus der ersten christlichen Zeit ging auch in diese Pezriode das mit dem Bewußtseyn des allgemeinen christlichen Priesterthums genau zusammenhängende Necht aller Christen über, sich selbst aus der Quelle des göttlichen Wortes zu unterrichten und zu erbauen. Die Handschriften der Bibel wurden deshalb vervielfältigt und öffentlich seil geboten 2). Alls eine Hauptsache frommer christlicher Erziehung für Männer und Frauen wurde es betrachtet, daß man sie frühzeitig mit der heiligen Schrift bekannt machte, wie Hieronymus eine vornehme Nömerinn, die Laeta, erzmahnte, daß sie ihre Tochter von früh an gewöhne, statt

<sup>1)</sup> De Anna S. IV. S. 6. T. IV. f. 738.

Scriptura venalis fertur per publicum. Augustin. in Ps. 36.
 I. §. 2.

Edelsteine und Seide die beilige Schrift zu lieben 1), daß fie aus dem Siob das Beispiel der Geduld lerne, daß fie Die Evangelien nie aus der Hand lege 2). Als das Charakteristische der Frauen und Manner in allen Standen, welchen das Chriftenthum eine ernste herzensangelegenheit war, wurde es angesehn, daß sie sich viel mit der Bibel beschäftigten, wie das Beispiel einer Monica und einer Ronna zeigt. Der Prunfredner, welcher dem jungeren Conftantin die Leichenrede hielt, rubmt an ibm, dag er feine Seele stets aus der heiligen Schrift nahrte und nach ihr fein Leben bildete 3). Obgleich dies nur als Ausdruck der Schmeichelei angesehn werden kann, so erkennt man doch daraus, mas in dieser Zeit zu den Gigenschaften eines frommen Prinzen gerechnet wurde. Wenn Beiden, welche im Suchen begriffen waren, in den christlichen Lehren manche Schwierigkeit fanden, wandten fie fich nicht grade an Geiftliche, sondern auch an Freunde unter drifts lichen kaien. Solche suchten in der heiligen Schrift Aufschluß über die ihnen vorgelegte Krage, und wenn fie hier eine Schwierigkeit fanden, welche fie nicht zu lofen wußten, fo fordert fie Augustin nicht sowohl auf, bei ihren Geist lichen Unterricht zu suchen, als Gott um feine Erleuchtung gu bitten 4). Fur diejenigen, welche durch den offentli-

<sup>1)</sup> ep. 107. §. 12. Pro gemmis et serico divinos eodices amet.

<sup>2)</sup> In Job virtutis et patientiae exempla sectetur, ad evangelia transeat, nunquam ea positura de manibus. Bergl. oben die Beispiele aus der Regel des Basilius und was Gregor von Nyssa von der Erziehung der Macrina sagt.

<sup>3)</sup> Anonymi monod. in Constantin. jun. p. 7. ed. Morell. irrev-Ser nai Bior inomes nai nos ife un pic.

<sup>4)</sup> Ad ipsum Dominum pulsa orando, pete, insta. Sermo 105. §. 3.

chen Gottesdienst zu ernsterem Nachdenken über die göttlichen Wahrheiten erweckt worden, oder hier in größerer Stille mit dem göttlichen Wort sich beschäftigen wollten, waren in den Gängen der Kirche Gemächer angelegt (poortishoia), in denen sie Bibeln fanden und in die sie sich zum Studium derselben zurückziehen konnten 1). Hieronymus mußte sogar darüber klagen, daß unter Männern und Frauen sich Alle berechtigt glaubten, ohne gehörige Kenntniß über die Erklärung der heiligen Schrift zu reden 2).

Es waren nicht zuerst die Geistlichen, welche die unsevangelische Theorie von einer besondern Priesterkaste benutzten, um die nicht fern liegende Folgerung daraus abzuleiten, daß daher ihnen allein der Zugang zu der Quelle des göttelichen Wortes offen stehe, daß die Laien in Hinsicht des Unterrichts über göttliche Dinge nur von den Geistlichen abhängig seyn, ohne selbst zur Quelle gehn zu dürsen; sone dern es waren die durchaus irdischgesinnten Laien, welche, wie sie die Unterscheidung zwischen Geistlichen und Weltleuten gebrauchten, um sich ein bequemes, ihren Lüsten dienendes Christenthum zu schaffen, also auch denselben Vorwand beznutzten, um die Beschäftigung mit dem göttlichen Worte von sich sern zu halten und ihre Gleichgültigkeit gegen hös

<sup>1)</sup> Paulinus von Nola. ep. 321. T. I. p. 209. Si quem sancta tenet meditanda in lege voluntas Hic poterit residens sacris intendere libris.

<sup>2)</sup> Sola scripturarum ars est, quam sibi omnes passim vindicant, hane garrula anus, hane delirus senex, hane sophista verbosus, hane universi praesumunt, lacerant, docent, antequam discant. Alii adducto supercilio grandia verba trutinantes, inter mulierculas de sacris literis philosophantur, alii discunt a feminis quod viros doceant. ep. 53. ad Paulinum §. 7.

bere Ungelegenheiten zu beschönigen, indem sie zu sagen pfleaten, daß die Beschäftigung mit der Bibel nur fur Geift. liche und Monche gehore. Aber ausgezeichnete Kirchenlehrer, wie Chryfostomus und Augustinus, befampften nachdrücklich eine solche Denkweise. Der erstere nennt jene Worte der Entschuldigung: "Ich bin ein Geschäftsmann, ich bin kein Monch, ich habe fur Frau und Kinder und ein Hauswesen zu sorgen 1);" kalte und sehr verdam, mungswurdige Worte, und er sagte bagegen, daß grade die jenigen, welche mitten unter den Sturmen der Welt fich befänden und so vielen Versuchungen ausgesett maren, der Bermahrungs - und heilmittel für Alles, welche sich in ber beiligen Schrift fanden, besto mehr bedurften, mehr als die jenigen, welche ein stilles, von dem Rampf mit der außeren Welt entferntes Leben führten 2). Säufig ermahnte er im Privatumgang und in feinen Predigten feine Buborer, nicht zufrieden zu senn mit dem, was sie in der Kirche aus der Bibel vorlesen horten, sondern sie auch zu Sause mit ihren Familien zu lesen 3); denn was die finnliche Nahrung für den Körper sen, das sen die geistige Nahrung aus der heiligen Schrift fur die Seele, das, wodurch sie mahre Starfe erlange 4). Um feine Zuborer gum Studium der heiligen Schrift anzutreiben, pflegte er oft, da es noch keine für alle Sonntage bestimmte Texte der heiligen Schrift gab,

<sup>1)</sup> ανης είμι βιωτικος· ουκ έτιν έμον, γςαφας αναγινωςκειν, αλλ έκεινων των αποταξαμενων.

<sup>2)</sup> H. III. de Lazaro T. I.

<sup>3)</sup> και έπι οίκιας σπουδαζωμεν τη αναγνωσει των θειων προσεκειν γραφων. Hom. 29. in Genes. §. 2.

<sup>4)</sup> όπες ή σωματική τροφή προς την συσασιν της ημετερας ίσχυος, τουτο η άναγνωσις τη ψυχη γινεται. l. c. T. IV. f. 281.

Augustin u. Chrysostomus über allgemeines Bibellefen. 601

ben Text, welchen er zu einer bestimmten Zeit besonders behandeln wollte, långer vorher anzugeben und fie zu ermahnen, daß sie, um auf seine Predigt besto besser vorbereitet zu fenn, denfelben in den dazwischen liegenden Tagen zum Gegenstande ihres Nachdenkens machen mochten 1). So faat auch Augustin: "Lag bich burch die gegenwartigen irdischen Dinge nicht so gefangen nehmen, daß du fprechen folltest: ich habe keine Zeit, Gottes Wort zu lefen oder zu horen 2)." Unter den Zügen zu der Schilberung bes eifrigen Christen, welchen er unter dem Bilde der Umeise als einen Solchen barftellt, ber aus bem gottlichen Wort sich einsammele, was er in der Zeit der Noth gebrauchen konne, stellte er Folgendes zusammen: Bur Rirche gehn und Gottes Mort horen, ju Sause fommen, eine Bis bel finden, aufschlagen und lesen 3). Oft leitet Chrysostomus das Verderben der Kirche, sowohl in der Lehre als im Leben, die Verbreitung der Jerlehren und der Lafter von bem herrschenden Mangel der Bibelkenntnif ab 4).

Zwei hindernisse des allgemeinen Bibellesens konnten allerdings erst dann beseitigt werden, wenn das Christensthum dazu gewürkt hatte, auch die Mittel zur allgemeinen geistigen Bildung überhaupt zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten, und durch Vereinigungen im Geiste der Liebe zu ersehen, was dem Einzelnen sehlte: Zwei hindernisse,

<sup>1)</sup> Wie er felbst dies als seine Methode angiebt in ber oben angeführten Predigt über den Lazarus T. I. f. 737.

<sup>2)</sup> Non mihi vacat legere. In Psalm. 66. §. 10.

<sup>3)</sup> Audire sermonem, audire lectionem, invenire librum, aperire et legere. In Psalm. 66. §. 3.

<sup>4)</sup> i. B. Procem. in cp. ad Rom. T. IX. f. 426.

der Mangel der allgemeinern Renntniß des Lesens und ber zu theure Preis der Handschriften 1).

Was jenes zweite Hinderniß der Armuth betrifft, welche die Anschaffung einer Bibel hinderte, so rechnete Ehryso, stomus auch dies unter die Borwände, die dem rechten christlichen Ernste und Eiser weichen müßten. "Da Biele von den Aermeren — sagte er — stets diesen Vorwand gebrauchen, sie hätten keine Bibel, so möchte ich sie gern fragen: Rann wohl noch so große Armuth Einen hindern, wenn er nicht alle Wertzeuge seines Handwerts vollständig hat? Wie! ist es also nicht sonderbar, daß er in diesem Valles ihr auch nicht Schuld giebt, sondern Alles thut, damit sie ihn nicht hindere, daß er hingegen, wo er so großen Nutzen gewinnen soll, die Armuth anklagt 2)?"

Was nun diejenigen betrifft, welche die Schrift für fich felbst zu studiren gehindert wurden, so sollte, wie sich

<sup>1)</sup> Eprillus von Jerusalem führt als Gründe, warum nicht Alle die Schrift lesen könnten, an ,, die Unwissenheit und die Menge der Geschäfte" οῦ παντες δυνανται τας γεαφας αναγινωσκειν, άλλα τους μεν ίδιωτεια, τους δε ασχολια τις έμποδίζει. Cateches. V. §. 7. August in macht zwischen dem Buche der Schöpfung und dem Buche der heiligen Schrift den Unterschied: in istis codicibus non ea legunt, nisi qui litteras noverunt, in toto mundo legat et idiota. In Ps. 45. §. 7. Dem August in sehlte eine Bibel, als in ihm zu Mailand zuerst das Verlangen entstand, sich genauer mit der göttlichen Lehre bekannt zu machen: »Ubi ipsos codices quaerimus? Unde aut quando comparamus? Confess. l. VI. §. 18. Eine Schwierigkeit, welche er freilich, als es ihm recht Erust mit der Sache war, bald überwinden konnte.

<sup>2)</sup> H. XI. in Joh. §. 1.

auch Chrysostomus in der zuletzt angeführten Stelle und in andern Stellen darüber erklärt, das Vorlesen der heilisgen Schrift in der Kirche ihnen dazu dienen, diesen Mansgel zu ersetzen; denn es wurden hier ja nicht bloß einzelne Stellen, sondern ganze größere Abschnitte und ganze Bücher der Bibel in Zusammenhang vorgelesen, daher Manche, welche nicht lesen konnten, doch durch den eifrigen Besuch der Kirchen und durch das fleißige Anhören der in jedem Jahre vorgelesenen Stücke sich eine vertraute Bekanntschaft mit der Bibel im Gedächtnisse erworben hatten 1).

## b. Berhaltniß des Cultus jur Runft. Rirchengebaude, ihr Schmuck, Bilder.

Wir bemerkten in der vorigen Periode, daß die urssprünglich christliche Denkweise den Gebrauch der Kunst sür den Eultus als etwas Heidnisches mied. Dieser schroffe Gegensatz gegen die Kunst mußte natürlich aushören, wie der Segensatz gegen das immer ohnmächtiger werdende Heisdenthum überhaupt mehr zurücktrat. Das Christenthum konnte und sollte seiner Natur nach ja auch die Kunst, wie Alles rein Menschliche, sich aneignen, es reinigen, verklären und heiligen; aber es drohte nun die Sefahr, daß das Künstlerische zu sehr vorherrschend wurde zum Nachtheil des Religiössittlichen, daß änßerlicher Glanz und Schmuck die einfache Herzensandacht unterdrückte, daß Sinnlichkeit und

<sup>1)</sup> Wie von dem Parthenius, nachherigem Bischof in Lamp, sanctarum autem scripturarum vel maxime valens memorias s. dessen Lebensbeschreibung, welche wenigstens nicht ohne eine achte Grundlage ju sepn scheint. Acta Sanctorum mens. Febr. T. 11. s. 38.

Einbildungsfraft mehr als Geist und herz beschäftigt wurden. Doch zeigt sich noch der ursprüngliche, auf die Ande tung Gottes im Geiste und in der Wahrheit gerichtete, evangelische Sinn im Kampfe mit dieser neuen, die Andacht vom Inwendigen der Religion abzuziehen drohenden, Richtung.

So wie in der vorigen Periode die ganze außerliche Gestalt der Rirche und des firchlichen Lebens die Lage einer im Gegensatz gegen die herrschende Macht sich fortpflanzen ben, verfolgten und bedruckten Gemeinde zu erfennen gab, so offenbart sich jest die veranderte außerliche Lage derfel ben auch in ihrer gangen außerlichen Erscheinung. Die unter der diokletianischen Verfolgung gerstörten Rirchen wur ben prachtiger wieder aufgebaut, die christlichen Raiser beeis ferten fich, Glang um die Rirchen zu verbreiten, fie auf alle Beise auszuschmücken und zu verschönern. Reiche und vornehme Laien ahmten ihr Beispiel nach, und es mischte fich auch der Wahn ein, daß man auf folche Weise etwas besonders Verdienstliches thue und der Religion dadurch besonders diene. Manche glaubten dadurch, daß sie zur Ausschmuckung der Rirchen beitrugen, dadurch, daß sie den Rirchen kostbare, mit Gold, Silber und Ebelfteinen besetzte Befäge ichentten, Sunden wieder gut machen zu konnen. Daber fich ein Chry fost om us gedrungen fühlte, ju fagen: "Mogen wir ja nicht glauben, daß es uns zum Beil genug fen, wenn wir Wittwen und Waisen berauben und einen goldenen, mit Edelsteinen besetzten Relch dem Altar schenken. du das Opfer Christi ehren, so bringe ihm beine Seele gum Opfer bar, für welche er felbst fein Leben zum Opfer barge bracht hat. Diese laß eine goldene werden, denn die Kirche

ist feine Werkstätte von Gold. und Gilberarbeit, sondern fie ift die Gemeinde der Engel; deshalb bedurfen wir ber Scelen; benn auch biefest (bie ber Rirche gemachten Geschenke) nimmt Gott nur um der Seelen willen an 1)." Der fromme, erleuchtete Abt Ifiborus von Belufium flagt in einem Schonen Bricfe seinen Bischof an, daß er bas Gebaude der Rirche mit kostbarem Marmor, mehr als Noth thue, ausschmucke und die mahre in der Gemeinde der Glaubigen bestehende Rirche, die Frommen verfolgend, gerftore. Er fordert ihn auf, das Rirchengebaude und die Rirche wohl zu unterscheiden; diese bestehe aus den reinen Seelen, jenes aus Stein und Solg 2). Bur Zeit ber Apostel habe es noch keine Rirchengebaude gegeben; die in der Gemeinde bestehende Rirche aber sen reich gewesen an Gnadengaben bes Geistes. Bett senen die Rirchengebaude mit vielem Marmor geschmuckt; die Rirche aber sen von jenen Saben bes Geiftes verlaffen 3).

Schon vorhandene prachtige, öffentliche Gebaude, beid.

<sup>1)</sup> Chrysost, in Matth. h. 50. §. 3. So fagt er auch in feiner 80. Homilie über den Matthäus §. 2.: Statt der Kirche prächtige Gefäße zu schenken, auf die Ausschmückung der Wände und des Vodens der Kirche viel zu verwenden, würde man besser thun, zuerst für die Ernährung der Armen zu sorgen. Es gab dagegen freilich auch solche Vischofe, wie einen Theophilus von Alexandria, (welcher daher den Beinamen des discharze führte) welche gern, was den Armen gebührte, ihnen entzogen, um prächtige Gebäude aufzzusühren.

<sup>2)</sup> ότι άλλο έτιν έκκλησια και άλλο έκκλησιατηςιον, ή μεν γας έξ άμωμων ψυχων, το δ'άπο λιθων και ξυλων οἰκοδομειται.

<sup>3)</sup> S. lib. II. ep. 246.

nische Tempel wurden auch zuweilen den Rirchen geschenkt und zu einem firchlichen Gebrauche geweiht und umgebildet. Doch mochten wohl noch eine Zeit lang in den Provinziale ftabten, besonders des Abendlandes, die einfacheren Bersamm, lungshäufer, welche das Gepräge des christlichen Alterthums an fich trugen, gegen die prachtigen Rirchengebaude in den großen Stadten einen eigenthumlichen Contrast bilden. Der Bischof Zeno von Verona (ber nach der Mitte des vierten Jahrhunderts lebte) sucht in einer Predigt zu zeigen, baß das Ausgezeichnete des Chriftenthums im Berhaltniffe zum Judenthum und Beidenthum nicht in der Schonheit der außerlichen Gebaude bestehen konne, in welcher es von beiden Religionen übertroffen werde; aber das, mas das Eigenthumliche des Christenthums ausmache, was es vor beiden Religionen voraus habe, sen das geiftige Befen der Rirche, die Gemeinde der Glaubigen, der mahre Tempel Gottes; der lebendige Gott wolle lebendige Tempel. Dieser Predigt sagt er, daß feine oder nur wenige christliche Rirchen zu finden maren, welche mit den Ruinen der bin finkenden heidnischen Tempel verglichen werden konnten 1). Freilich darf man Diese Worte nicht als buchstäblich mahr verstehn, sondern man muß davon abziehen, mas auf Rech nung der rhetorischen Uebertreibung zu setzen oder daher zu erklaren ift, daß er aus einzelnen Beispielen einen zu allgemeinen Schluß machte.

Die christlichen Kirchen wurden im Ganzen nach bem

<sup>1)</sup> Lib. Tractat. XIV. "Quod aut nullum aut perrarum est per omnem ecclesiam Dei orationis loci membrum, quod possit quavis ruina in se mergentibus idololatriae aedibus nunc usque aliquatenus comparari.

Mufter des Tempels zu Jerusalem angelegt, und diese dreifache Eintheilung bing auch mit der ganzen eigenthumlichen Urt des Cultus, wie er sich aus der Idee von einem dem indischen Priesterthum entsprechenden christlichen Priesterthum und einem dem alttestamentlichen Opfer entsprechenden neutestamentlichen Opfer berausgebildet batte, genau gusammen. Buerft der Borhof 1), wo alle Ungetaufte, Beiden, Juden, Ratechumenen ftehn, der Predigt und dem Vorlesen der Schrift zuhoren fonnten, der fur alle Ungeweihte bestimmte Plat; sodann der eigentliche Tempel, der fur die Gemeinde der Laien, die Glaubigen und Getauften bestimmte Raum 2). Dann folgte das Allerheiligste 3), der fur die Darbringung des neutestamentlichen Opfers und die daffelbe verwaltenden Priester bestimmte Plat, der daber auch durch einen Vorhang 4) und Schranken 5) von dem übrigen Theile der Rirche gesondert war. hier fand der Altar, bier stand der Goovog, die cathedra des Bischofs, und in einem Salbfreise um ihn her befanden sich die Sige der Geiftlich,

<sup>1)</sup> meoracs, raebne, ferula, nach ber oblongen Geftalt fo ge-nannt.

<sup>2)</sup> Der vas, das iegor im engern Sinne des Wortes, nach der Gestalt n vaus oder navis ecclesiae, wo sich auch die Kansel befand, von welcher die heilige Schrift vorgelesen und zumeilen gepredigt wurde («μβων, pulpitum, suggestus). Der Gebrauch war in dieser Hinsicht nicht immer gleich; zuweilen wurde von den Stusen des Altars, zuweilen von dem Lehrstuhl βημα oder der exedra des Bischofs die Predigt gehalten.

<sup>3)</sup> τα άγια των άγιων, τα άδυτα, sanctuarium, βημα metonymice.

<sup>4)</sup> αμφιθυεα.

<sup>5)</sup> Rightides, cancelli.

keit. Die Geistlichen allein hatten das Recht, innerhalb der Schranken, welche den Altar von dem übrigen Theile der Rirche trennten, das heilige Abendmahl zu empfangen 1).

Die Einweihung neuer Kirchen wurde mit großer Festlichkeit begangen; cs waren Volksseste, zu welchen ein Theodoret auch Heiden auf eine freundliche Weise einlud, und
die Jahrestage dieser Einweihung wurden gleichfalls geseiert.
Schon bildete sich die aus der Vermischung des Inneren
und des Acuserlichen, wie so manche andre vorherrschende
Irrthümer des firchlichen Lebens, hervorgehende unevangelische Vorstellung, daß die Kirchen durch diese Einweihung
eine besondere inwohnende Heiligkeit erhielten, obgleich, wie
schon aus dem vorher Gesagten hervorgeht, eine evangelische
Geistesrichtung, welche das Wesen der Kirche vielmehr in
die Gemeinschaft der Gemüther setzte und alle Weihe und
Heiligung nur aus der Nichtung des Gemüths ableitete,
diesem Irrthum sich entgegenstellte 2). Ehrysossomus

<sup>1)</sup> Wie sich in diefer Auszeichnung der Geistlichen der falsche Priestersinn offenbart, so zeigt sich der byzantinische, den weltlichen Rang anch in die Rirche hineintragende, Geist darin, daß man mit den Kaisern hier eine Ausnahme machte, und diesen auch innerhalb der Schranken ihren Platz zu nehmen erlaubte. Erst Ambrosins soll mit Gutzheißung des Kaisers Theodosius darin eine Beränderung gemacht und dem Kaiser einen besondern Platz an der Spitze der Gemeinde gleich vor den Schranken (Azo two deu Patrav) angewiesen haben. Sozom. hist. eccles. VII. 25.

<sup>2)</sup> Der Name "Kirche" ist Bezeichnung ber Gemeinschaft — sagt Chrysoftomus — exxdnoia ovenparos nai ovrodov esivoropa. In Psalm. 149. T. V. s. 498. Die Kirche ist nicht Maner und Dach, sondern Glauben und Leben n exxdnoia ov τοιχος και οξοφος, άλλα πισις και βιος. Sermo in Eutrop. T. III. f. 386.

fest den Borgug des Gebets in der Rirche nicht in die Beis ligfeit des Orts, sondern in die Erhohung durch Die driftliche Gemeinschaft, das Band der Liebe 1), obgleich die Manner, welche einer feits von ihrem reinchrifts lichen Bewußtsenn aus fo manches herrliche Wort im Gegenfat gegen die finnlichjudische Richtung des religiofen Zeitgeis ftes aussprachen, andrerfeits doch unbewußt von derfelben fortgeriffen murben, Manches zu befraftigen, was mit jenem reinchristlichen Bewußtsenn in Streit mar, sowie g. B. Chry-Toftomus, der, mas manche schon angeführte Belege beweisen, den neutestamentlichen Standpunkt von dem altteffamentlichen oft so treffend zu sondern wußte, doch, um die Erhabenheit der Rirche über den Tempel des alten Teffas ments darzuthun, unter Andern auch anführte, wie viel hoher die Beschaffenheit des Leuchters in der Kirche als des Leuchters im Tempel fen; denn durch das Del von ienem fenen bon denen, welche es in dem rechten glaubigen Sinn gebrauchten, Wunderheilungen verrichtet worden 2). Dem Athanafins tonnte man es jum Berbrechen machen, daß er am Ofterfeste Die Gemeinde, welche zu faffen die übrigen Rirchen nicht hinreichten, in einer von dem Raiser Cons fantius neu angelegten großen Rirche versammelt hatte, bevor dieselbe auf die gewöhnliche Weise geweiht worden;

<sup>1)</sup> ένταυθα έτι τι πλεον, οίον ή ομονοια, και η συμφωνια, και της άγαπης ο συνδεσμος. Freilich setzt er nach dem falschen Gesichtspunkte von dem Priesterthum, in dem auch er befangen mar, hinzu: και αί των ίερεων εύχαι. De incomprehensibili T. I. f. 469. §. 6.

<sup>2)</sup> Hom. 32. Matth. S. 6. Toword ovor meta misses zar su-

auf dem noch nicht geweihten Platze sollte aber fein Gebet gehalten werden. Athanasius halt seinen Anklagern das Wort des Herrn entgegen, daß, wer beten wolle, in seiner Rammer sich einschließen solle; also sep nicht der Ort an und für sich zu profan für das Gebet 1).

Was die Ausschmückung der Kirchen durch Abbildungen religiöser Gegenstände betrifft, so ist hier zuerst von andern Bildern das Zeichen des Kreuzes zu unterscheiden, als das Zeichen des Sieges Christi über das Reich des Bösen, das Zeichen der Erlösung. Aus dem täglichen Leben, welches überall von diesem Zeichen begleitet wurde und in dems

<sup>1)</sup> Athanas, apologia ad Constantium S. 17. Bu melcher Entmeis bung der beiligen Dinge jene aberglaubige Ehrfurcht vor ben außerlichen Beichen bes Beiligen fuhren fonnte, moge Dies Beisviel beweisen. 3mei Bischofe in Libnen um bas 3. 420 maren über den Befit eines Plates, der ale befefliate Bufluchtoftatte bei ben Heberfallen durch die Barbaren wichtig werden fonnte, mit einander in Streit. Um nun feiner Rirche Diefen Dlat gugneignen, gebrauchte ber Gine diefen Runftgriff. Er drang mit Gewalt ein, ließ einen Altar dabin bringen und confecrirte bier das Abendmabl. Mun, meinte der Aberglanbe, fen der gange Plat geweiht und burfe nicht wieder zu einem gewöhnlichen burgerlichen Gebrauche bestimmt werden. Mit Recht fagt der Bifchof Snnefius, ein folches Verfahren bei dem Patriarchen Theophilus von Alexandria anflagend, daß auf folche Beife das Beiligste jum Dienste der frevelhafteffen Absichten werde gemigbraucht werden. Es fen nicht die Art des Chriftenthums, bas Gottliche barguftellen als ein Solches, bas fich durch gemiffe Kormeln der Weihe mit magischer Nothwendigkeit bannen laffe; fondern als ein Golches, das der reinen und gottvermandten Befinnung beitvohne. wert παζειναι ταις απαθεσι και ταις οίκειαις τφ θεφ διαθεσεσιν. Synes. ep. 67. ad Theophilum.

felben seine Weibe und Beiliaung finden sollte, ging daffelbe wahrscheinlich auch schon fruhzeitig in die Versammlungs. plate der driftlichen Gemeinden über 1), wenn man gleich andre Bilder als etwas Beidnisches von denselben noch fern Es lag ein durchaus richtiges christliches Bewuftsenn dabei zum Grunde, wenn dieses Zeichen nicht nur zur Weihe aller firchlichen handlungen, wie bei der Taufe, der geiftlichen Ordination, der Confecration des Abendmabls, der Einsegnung der Chen; sondern auch aller Sandlungen des Lebens, mochten sie trauriger oder freudiger Urt senn, gebraucht wurde; es lag das Gefühl dabei zum Grunde, daß bas gange leben bes Christen in Leiden und Freuden von Diefer Einen Begiehung auf die Erlofung getragen und dadurch geheiligt werden solle; aber bei den Meisten war dies fer Gebrauch des Kreuzeszeichens ein Mechanismus geworden, bei dem sie sich selbst der zum Grunde liegenden Ideen nicht bewußt waren, oder sie übertrugen auf das außerliche Beichen bas, mas fie nur bem Glauben und ber Gefinnung zuschreiben sollten, und verficlen so in eine aberglaubige Berehrung des Kreuzeszeichens. Das bisher einfache, schmuck lose Rreuz wurde jest, wie es die veranderte Gestalt der Rirche mit fich brachte, mit Gold, Berlen und Edelsteinen prachtvoll geziert. Den allgemeinen Gebrauch dieses Zeis chens schildert Chrysoftomus in diesen Worten: "Das Beichen ber allgemeinen Bermunfchung, bas Zeichen ber außersten Strafe ist jett Gegenstand der allgemeinen Sehnsucht und Liebe geworden. Man sieht es überall triumphiren, man findet es an ben Saufern, auf ben Dachern und

<sup>1)</sup> f. B. I. Abth. 2. S. 509.

an ben Wänden, in Städten und Dörfern, auf den Markten, den Landstraßen und in Einöden, auf den Bergen und
in den Thälern 1), auf dem Meere, an den Schiffen, an
den Büchern und an den Waffen, auf den Kleidern, in den Hochzeitskammern, auf Gastmählern, auf goldenen und silbernen Gefäßen, in Perlen, in den Semälden der Wände,
an den Betten, an den Körpern sehr kranker Thiere 2), an
den Körpern der von bosen Geistern Besessenen 3), bei den
Tänzen der Lustigen und bei dem Vereine der sich selbst
Casteienden 4). Männer wie Augustinus sprechen ge-

<sup>1)</sup> Auch an ben Fenstern, 54 in Matth. §. 4. Ent rar Sogidar; und auch die Fußboden waren mit Kreuzeszeichen belegt, was durch das II. trullanische Concil 691. c. 73. verboten wurde.

<sup>2)</sup> S. oben die Ergahlung des Rhetor Severus.

<sup>3)</sup> Da man durch die Macht des Rreuzes den bofen Geift aus: treiben wollte.

<sup>4)</sup> S. die Homilie uber die Gottheit Christi. S. 9. T. I. f. 571. Baufig finden mir auch ermabnt, daß die Chriften das Beichen bes Rreuges an ber Stirn trugen, effingere crucem in fronte, έκτυπουν έν τω μετωπω, portare crucem in fronte - und an vielen Stellen ift es nur davon ju verftehn, oder fann es wenigstens gut davon verftanden merden, baß fie haufig mit dem Kinger das Zeichen des Rreuzes uber die Stirn machten. Aber es giebt doch manche Siellen, bei welchen diese Erklarung nicht hinreicht, und die mohl von nichts Anderm verftanden werden fonnen, ale davon, daß die Chriften das Zeichen des Rrenges auf irgend eine Beife ihrer Stirn murflich aufpragten oder um die Stirn hingen. Augustin. in Psalm 73. §. 6. Jam in frontibus regum pretiosius est signum crucis, quam gemma diadematis. In Ps. 32. Enarrat. III. &. 13. verglichen mit dem, was Chrysostomus sagt Exposit. in Ps. 109. p. 6. T. V. f. 259. παντες επι του μετωπου τον ςαυζον περιφερομεν, ου μεν ίδιωται μονον, άλλα και αύτοι οί τα διαδηματα περιπειμενοι ύπες τα διαδηματα αύτον βασαζουσι.

gen den bloßen Mechanismus des Kreuzmachens und heben dagegen dasjenige hervor, was für die innere Nichtung des Gemüths dadurch angedeutet wurde, und was in ihrer Gessinnung lebendig seyn sollte. Das Zeichen des Kreuzes sollte die Gläubigen an das Wesen des christlichen Berufs erinnern, ihre Bestimmung sür die Sache Gottes zu leiden, und unter Leiden Christo zur herrlichkeit nachzusolgen, daß Gott nicht einen Solchen verlange, welcher dies Zeichen über die Stirn hinmale, sondern einen Solchen, der, was dies Zeichen bedeute, in seinem Wandel ausübe, der die Nachfolge der Demuth Christi im Herzen trage 1).

Etwas Underg mar es mit den Abbildungen menschlicher Gestalten in religiofer Beziehung. Die Richtung bes chriftlichen Geiftes, von ber wir in ber vorigen Periode sprachen, erklarte sich Unfangs auch noch gegen folche; da aber das Christenthum immer mehr in das Polts, und Kamilienleben eindrang, so mußte ce auch immer baufiger geschehn, daß an die Stelle ber Gegenstände des heidnischen Cultus solche Gegenstände, welche dem Glauben und Gefühle der Christen theuer waren, gesetzt wurden. Dazu fam die Veranderung in den Anschauungsweisen und in dem Geschmack der Christen, daß diejenigen, welche fruherhin den außerlichen Glanz der Religion als etwas Beidnisches, als etwas jener Idee der Rnechtsgestalt Christi Widersprechendes gemieden hatten, durch die veranderte Lage der Kirche vielmehr dazu veranlagt murden, in einer außerlich glanzenden Erscheinung das Christenthum verherrlichen zu wollen, und die Bekehrung Bieler mar ja von der Art,

<sup>1)</sup> Augustin. S. 302. §. 3. S. 32. §. 13.

daß die Richtung zum Sinnlichen in der Religion nur eine andere Gestalt und Wendung bei ihnen annahm, sie also auch gern im Christenthum eine in sinnlichen Bildern darzgestellte Religion haben wollten. Diese Richtung hatte ja insbesondere die constantinische Raisersamilie, welche sür Vieles den Ton angab. Constantin vervielsältigte auf öffentlichen Denkmälern, mit denen er die neue Raiserstadt an der Stelle der alten heidnischen Runstdenkmäler austschmückte, die Abbildungen religiöser Gegenstände aus dem Kreise des alten oder des neuen Testaments, wie Daniel in der Löwengrube, Christus unter dem Bilde des guten Hirsten 1). Die Schwester dieses Raisers, die Wittwe des Licinius, die Constantia, bat den Bischof Eusebius von Caesarea um ein Christusbild.

Also nicht von den Kirchenlehrern und von den Führern der Gemeinden, sondern von der großen Masse der Christen, zu der wir auch die Großen der Erde rechnen, ging der Gebrauch der religiösen Bilder aus. Da zu Rom die Apostel Petrus und Paulus als Märtyrer häusig zusammen genannt und Beider Andenken an demselben Tage geseiert wurde, so geschah es, daß Christus, umgeben von diesen beiden Aposteln, an den Wänden abgemalt wurde, was denn freilich manche Heiden zu dem Irrthum verleitete, daß Paulus von Christus während seines irdischen Lebens unter die Zahl der Apostel ausgenommen worden 2). Bilder der Märtyrer, verehrter Mönche 3) und Bischöse wur-

<sup>1)</sup> Euseb. de v. C. III, 49.

<sup>2)</sup> Christus simul cum Petro et Paulo in pictis parietibus. Augustin. de consensu Evangelistarum l. I. §. 16.

<sup>2)</sup> Die das Bild des Styliten Gimeon. f. oben.

den weit verbreitet. Die Antiochener hatten das Bild ihres verstorbenen Bischofs Meletius auf ihren Siegelringen, auf Schalen, Bechern und an den Banden ihrer Bohnzimmer 1). Das Bild bes den Maaf opfernden Abrahams beschäftigte besonders die christliche Runst 2). Bei den Reis chen und den vornehmen Mannern und Frauen in den groken Stadten des bnzantinischen Reichs nahm auch die Mode ber Rleidertracht einen christlichen Schein an, und, wie haufig, meinte man, verderbte Reigungen geheiligt zu haben, wo fie, ihrem Wesen nach unverändert, nur in einer scheinbar christlichen Form sich darstellten. Wenn es Mode war, daß vornehme Manner und Frauen die Darstellung einer gangen Jagd n ihre mit Gold und Silber durchwirkten Rleider einsticken ließen, so wahlten dagegen diejenigen, welche fromm senn wollten, die Abbildung der hochzeit zu Rana, die Abbildung des Gichtbruchigen, der fein Bett auf feiner Schulter hinmegtragt, des geheilten Blinden, der Blutfluffigen, der Gunderinn, die Besu Buffe umfaßt, der Aufermetfung des Lazarus. Und somit glaubten fie, wie Ufterius, Bischof von Amasea im Pontus, in der zweiten Salfte des vierten Jahrhunderts fagt - Gott wohlgefällige Rleider zu tragen 3). Dieser treffliche Kirchenlehrer giebt ihnen ben Rath, fie follten lieber folche Rleider verkaufen und das empfangene Geld gebrauchen, um die lebenden Bilder

<sup>1)</sup> Chrysostom. Homil. in Meletium T. II. f. 519.

Gregor. Nyss. orat. in Abrah. T. III. opp. Paris. 1638.
 476. vergl. Augustin. c. Faustum. l. 22. c. 73. tot locis pictum.

<sup>3)</sup> Asterius de divite et Lazaro: »ταυτα ποιουντες εύσεβειν νομιζουσιν και ίματια κεχαξισμενα τω θεω αμφιεννυσθαι.»

Gottes zu ehren; statt den Gichtbrüchigen auf ihren Rleis dern zu tragen, lieber die danieder liegenden Kranken aufs suchen und sich derer annehmen; statt die knieende Suns derinn auf ihren Kleidern bei sich zu führen, vielmehr ihre eigenen Sünden mit Thränen der Zerknirschung betrauern.

Man muß übrigens die verschiedenen Gesichtspunkte, aus welchen die Bilder von einzelnen Kirchenlehrern bestrachtet wurden, wohl von einander unterscheiden. Wenn sie den kirchlichen Gebrauch der Bilder deshalb bekämpsten, weil sie den Mißbrauch abgöttischer Bilderverehrung surchteten, wenn sie die Religion vom Sinnlichen zum Geistigen zu erheben suchten, wenn sie von einem gewissen dogmatischen Gesichtspunkt aus die Christusbilder insbesondere verwarsen, so kann man hieraus noch nicht solgern, daß sie überhaupt alle Abbildungen religiöser Gegenstände versdammt hätten.

Gegen die Christusbilder insbesondere konnte man um desto mehr eingenommen senn, weil alle kirchliche Ueberlieferung gegen das Vorhandensenn eines achten Christusbildes zeugte; eben deshalb gebrauchte man ja um desto
mehr die symbolischen und parabolischen Darstellungen in Beziehung auf Christus und sein Werk, weil man kein achtes Vild von seiner Person zu haben sich bewust war.

Um stärksten erklärte sich gegen die Bilder Eusebius von Caesarea in seinem Antwortschreiben an die Constantia 1), welche ein Christusbild von ihm verlangt hatte. Von der Einen Seite bemerken wir bei dem Eusebius noch jene Abneigung gegen die Bilder, welche mit der

<sup>1)</sup> s. oben.

ältern driftlichen Unschauungsweise von der Erscheinung Christi und jener schrofferen Opposition gegen allen Unschein bes Heidnischen genau zusammenhing, so wie auch die nicht ungegrundete Beforgniß, daß die Undacht der Pringeffinn, eine zu finnliche Richtung nehmend, von dem Wefen des Christenthums gang abirren werde; von der andern Seite nehmen wir bei ihm neben dem Allgemeinchriftlichen auch Manches mahr, was in den eigenthumlichen Vorstellungen ber origenistischen Glaubenstehre, benen Eufebius jugethan war, feinen Grund hat. "Was verftehe fie doch unter einem Bilde Chrifti? - fragt Eusebius. Gie tonne boch nur meinen eine Darstellung der irdischen Knechtsgeftalt, welche er mahrend einer furgen Zeit um der Menschen willen angenommen hatte. Gelbft als in Die fer feine gottliche herrlichkeit durchstrahlte bei ber Verklarung, maren feine gunger nicht im Stande, den Unblick folcher Berrlichkeit zu faffen; und nun aber ift auch die Gestalt Christi gang vergottlicht und vergeistigt, in eine feiner gottlichen Natur analoge Form verklart worden 1). Wer vermoge benn von einer folchen, uber alle irdifche Form erhabenen, Berrlichkeit ein Bild zu entwerfen? Wer den von fo uberschwenglicher herrlichkeit abstrahlenden Glang mit den todten Karben abzubilden 2)? Doer fie mußte benn mit einem

πως δε της ούτω Ααυμασης και άληπτου μοςφης, είγε χςη μοςφην έτι καλειν την ένθεον και νοεςαν ούσιαν, είκονα τις ζωγςαφησειεν? Μαιι erfennt ben Drigenisten vergl. B. I. Ubth. 3. S. 1069. της του δουλου μοςφης το είδος είς την δεσποτου και θεου δοξαν μετεσκευασθη.

<sup>2)</sup> τις δ'ούν της τοσαυτης άξιας τε και δοξης τας άποςιλβουσας και άπας εαπτουσας μαςμαςυγας οίος τε άν είη καταχα-ξαξαι νεκροις και άψυχοις χρωμασι και σκιογραφιαις.

solchen Bilde zufrieden senn, wie es die Beiden von ihren Sibttern und herven machten, das mit dem Dargestellten gar feine Aehnlichkeit habe? Wolle fie aber fein Bild von ber verklarten, vergottlichten Gestalt, sondern ein Bild bes irdischen, sterblichen Körpers, wie er vor jener Veränderung beschaffen gewesen, so bente fie nicht an die Stellen bes alten Testamente, welche von dem, was im himmel ober auf Erden fen, ein Bild zu machen verboten. Wo habe sie je in der Kirche dergleichen gesehn oder von Andern vernommen? Senen nicht in der gangen Welt folche Dinge (also die Bilder religioser Gegenstande) fern von den Rir chen verbannt? 1) Er habe einst bei einer Frau ein Bild zweier wie Philosophen gekleideten Manner gefunden, welche fie für Christus und Paulus ausgegeben. Er habe ihr aber Diese Bilder entriffen, damit weder von ihr felbst noch von Andern ein Aergerniß daran genommen werden follte, damit es nicht scheinen sollte, daß die Christen wie Gogenbiener ihren Gott in einem Bilbe herumtrugen 2). Pau-Ius ermahne alle Christen, nicht mehr an dem Sinnlichen zu kleben 3), indem er sage: "Wenn ich auch einst Christus dem Kleische nach kannte, so kenne ich ihn doch jest nicht mehr fo." Die gottlose Sekte ber Simonianer habe ein Bild von dem Simon Magus, und er felbst habe bei Manichaern ein Bild des Mani gesehn. "Wir aber -

<sup>1)</sup> ούχι δε καθ' όλης της οἰκουμενης ἐξωςιται και ποζέω των ἐκκλησιων πεφυγαδευται τοιαυτα.

<sup>2)</sup> ίνα μη δοκωμεν δικην είδωλολατρουντων τον θεον ήμων έν είκονι περιφερειν.

<sup>3)</sup> Παυλου τε άκουω ήμας παιδευοντος, μηκετι τοις σαςκικοις προσανεχειν.

schließt Eusebius -, die wir bekennen, daß unfer herr Gott ift, wir muffen unfre gange Sehnsucht babin gerichtet fenn laffen, ihn in feiner Gottheit ju schauen; wir muffen baber mit allem Gifer unfer Berg reinigen, weil nur, die reines herzens find, Gott schauen werden. Sollte jedoch Einer vor dem Schauen von Angesicht zu Angesicht ein Bild des Beilandes zu sehn munschen, welches beffere fonne er wohl erhalten, als dasjenige, das er felbst in der beiligen Schrift von sich entworfen 1)" Also ein achteres Bild Christi folle man in der Darstellung seines Lebens in der evangelischen Geschichte als in der Abbildung seiner leiblis then Gestalt finden. Die Urt, wie Eusebius in seiner Rirchengeschichte von der Bufte Chriffi, welche jene geheilte Blutfluffige zu Caefarea Philippi als Denkmal ihrer Dankbarkeit gegen Christus sollte haben entwerfen laffen, und die Urt, wie er von andern alten Bildern Chrifti und des Paulus bort redet, stimmt mit der hier von ihm dargelegten Unficht gut zusammen; benn auch in jener Stelle betrachtet er es als eine heidnische Weise, die Verehrung gegen die Wohlthater der Menschheit auszudrücken 2).

Bas den Afterius betrifft, fo war feine Polemit,

<sup>1)</sup> Ein Bruchstud dieses Briefes ift in den Verhandlungen des Concils der Jkonoklasten zu Constantinopel v. J. 754 bezwahrt, und aus diesen ist es in die sechste Action des siezbenten dkumenischen Concils oder des zweiten Concils zu Nicaa v. J. 787 aufgenommen worden. Mehr von demselben hat Boivin herausgegeben in den Anmerkungen zu dem II. Bande des Nice horus Gregoras f. 795.

<sup>2)</sup> ως είκος των παλαιων ἀπαςαφυλακτως οία σωτηςας έθνικη συνηθεια πας' έαυτοις τουτον τιμαν είωθοτων τον τςοπον. Euseb. VII. c. 18.

wie aus dem vorbin Angeführten bervorgeht, nicht sowohl gegen ben Gebrauch der religiofen Bilber überhaupt, als vielmehr gegen jenen Prunk, welcher zum Nachtheil der thas tigen driftlichen Liebe mit solchen getrieben wurde, gerich Doch erklart auch er sich besonders gegen die Chris stusbilder aus einem abnlichen Grunde wie Eusebius, daß man die Rnechtsgestalt, welche Christus einmal mah, rend seines irdischen lebens freiwillig zum Besten ber Menschheit angenommen, nicht erneuern und vervielfältigen muffe, "in der Seele trage auf geiftige Beife den Logos, ber ein Geift ist 1)." In dieser Auffassungsweise des Eusebius und des Afterius war doch nun offenbar etwas Einseitiges; theils zeigt sich bier die einseitige Betrachtungsweise der ersten christlichen Zeit von der Rnechts gestalt Christi, theils eine gewisse neoplatonische Rorperver-Die irdische Menschennatur Christi wurde hier nicht in der Bedeutung anerkannt, welche sie fur das christe liche Gefühl haben muß, da diesem alles Reinmenschliche auch schon in seiner irdischen Form durch Christus geheiligt und verklart worden, und naturlich mußte von diefer Seite das allgemeine chriftliche Gefühl für die Chriftusbilder gegen ihre Widersacher reden, wenn gleich von der andern Seite bei diesen die acht evangelische Richtung, welche von bem sinnlichen Chriftus zu bem geistigen hinweiset, ber sich in der geistigen Gemeinschaft mittheilt, nicht zu verkennen ift.

Bei

<sup>1)</sup> άξεει γας αύτω ή μια της ένσωματωσεως ταπεινοφζοσυνη, ήν αύθαις ετως δί ήμας κατεδέξατο. έπι δε της ψυχης συβασαζων νοητως τον άσωματον λογον πεςιφεςε. Bon dem Zw sammenhange dieser Anschauungsweise mit dem Eigenthums lichen seiner Glaubenelehre s. unten im IV. Abschnitt.

Bei dieser Richtung konnte Afterius doch die Abbildungen der Leidensgeschichten der Märtyrer billigen und mit Lebk haftigkeit von dem Eindrucke, den eine solche Abbildung auf ihn gemacht hatte, reden 1).

In demfelben Sinne, wie Ufterius gegen diejenigen sprach, welche die Abbildungen der heiligen Geschichten als Merkmale ihrer Frommigkeit auf ihren Rleibern zur Schau trugen, in demselben Sinne sprach ein anderer Rirchenlehrer am Ende des vierten Jahrhunderts, Umphilochius, Bifchof von Itonium in Phrygien, gegen diefenigen, welche ihre Frommigkeit darin fetten, die todten Bilder der Beiligen zu vervielfältigen, statt deren Wandel in ihren chriftlichen Tugenden nachzubilden 2). So flinmt auch Chrnfostomus mit dem Eusebius darin überein, daß er von keinem sinnlichen Christusbilde etwas wissen will, sondern immer nur entweder von dem sittlichen Bilde Christi in der Nachfolge seines heiligen Bandels redet, oder auf die Unschauung des verklarten Christus in dem emigen Leben hinmeiset. Bas das Erftere betrifft, so sagt er: "Lehre die Seele einen Mund, welcher bem Munde Christi gleicht, ju bilden; denn sie fann Golches bilden, wenn sie will. Und wie geschieht dies? Durch welche Karben? durch welchen Stoff? Durch keine Karben und feinen Stoff, sondern allein durch Tugend, durch Sanftmuth und Demuth. — Wie Viele find unter une, welche

<sup>1)</sup> S. f. Predigt über die Leidensgeschichte der Euphemia.

feine Gestalt zu sehn wünschen? Sieh, wir können nicht allein ihn sehn, sondern auch werden gleichwie er, wenn wir es uns Ernst seyn lassen 1)." Und was das Zweite betrifft, so sagt er, wo er von der Herrlichkeit der Erschei, nung Christi gesprochen: "Vielleicht sind Viele jest von dem Verlangen ergriffen worden, jenes Vild zu sehn. Aber wenn wir wollen, werden wir ein weit besseres sehn 2)." Dieser Geist redet auch aus dem Augustinus, wie wenn er sagt: "Last uns mit solchem Sinne das Evangelium vernehmen, als wenn wir den Herrn gegenwärtig sähen, und last uns nicht sagen: selig sind, die ihn sehn konnten; denn Viele unter denen, welche ihn gesehn haben, sind verdammt worden, Viele aber unter uns, die ihn nicht gesehn haben, glauben an ihn. Droben ist der Herr, aber auch hier bei uns ist der Herr der Wahrheit 3)."

Im Verlaufe des vierten Jahrhunderts fing man nach und nach an, auch die Rirchen mit Vildern zu schmücken, was aber erst mit den letzten Zeiten dieses Jahrhunderts sich allgemeiner verbreitete 4). Reiche und vornehme Män

<sup>1)</sup> In Matth. H. 78. vel 79. §. 4.

<sup>2)</sup> In Matth. H. 27. vel 28. §. 2.

<sup>3)</sup> In Evang. Joh. Tract. 30. §. 4.

<sup>4)</sup> In den ju Conftantinopel, wie den ju Antiochia, gehaltenen Predigten des Ehrysoftomus findet sich, obgleich er in seinen Bildern, Gleichnissen und Vergleichungen auf die Sitten und Gebräuche seiner Zeit häusig anspielt, doch keine Spur von Vildern in der Rirche. Montfaucon meinte zwar, eine solche zu finden in der H. X. Ephes. §. 2., aber mit Unrecht; denn in dieser Stelle redet Chrysoftomus nicht von der sichtbaren, sondern von der unsichtbaren Rirche, von den Vildsulen in dieser nach einem geistigen Sinne, und

ner, welche Kirchen grundeten, munschten dieselben, wie durch Alles, was die Runft Schones und Glanzendes hatte, so auch mit reichem Bilderschmuck auszustatten; insbesondre schmückte man die dem Undenken der Martnrer geweihten Rirchen mit den Darstellungen ihrer Leidensgeschichten und mit Bildern aus der alt : und der neutestamentlichen Geschichte. Wenn an dem Martyrerfeste eine große Menge Volks nach diesen Kirchen binftromte, sollten diese Gemalde gur Unterhaltung, Rührung, Erbauung und zum Unterricht der Roben und Unwissenden dienen, welche durch Bucher sich nicht unterrichten und erbauen konnten 1). Doch erklarten sich manche bedeutende Stimmen gegen das Uebermaß des Bilberschmucks, andre überhaupt gegen den Gebrauch derselben in den Kirchen. Ein vornehmer Mann zu Conftantinopel, ber eine Kirche zum Undenken der Martnrer erbauen wollte, hatte die Absicht, sie mit vielen Naturgemalden, welche wohl eine symbolische Bedeutung haben follten, und mit vielen Rreuzeszeichen auszuschmücken. Aber der fromme Monch Milus, ein wurdiger Schuler bes Chrnfostomus, welchem er diese Absicht mittheilte, rieth ihm, den Bilderschmuck zu mäßigen; es sen etwas Kindisches, durch solche Dinge die Augen der Glaubigen zu zerstreuen 2). Statt

swar vergleicht er dort die unsichtbare Rirche nicht mit einem prächtigen Rirchengebaude, in welchem Falle man allerdings eine Auspielung auf Bilder in den Kirchen hier finden wurde, sondern mit dem Palast eines Vornehmen, der mit Saulen und Busten geschmückt ist.

<sup>1)</sup> S. Paulinus von Nola carmen IX et X de S. Felicis natali.

<sup>2)</sup> νηπιωδες και βρεφοπρεπες, το τοις προλεχθεισιν περιπλανησαι τον οφθαλμον των πιτων.

beffen folle er in dem Allerheiligsten und in jedem der Gemacher bes Schiffes der Rirche nur Ein Rreuzeskeichen auf richten und mit Gemälden von Geschichten des alten und bes neuen Testaments die Rirche besetzen, damit biefenigen, welche die heilige Schrift nicht felbst lesen konnten, durch den Anblick der Gemalde an die Beispiele der Frommigkeit erinnert und badurch zur Nacheiferung angetrieben murden. Er moge von dem Ueberfluffigen abstehn und vielmehr durch inbrunftiges Gebet, burch festen Glauben, burch unversiegliche hoffnung auf Gott, durch Almosen, Demuth, Studium ber beiligen Schrift, Mitleid gegen die Nebenmenfchen, Menschenliebe gegen die Knechte und Beobachtung aller Gebote des herrn fich und feine gange Familie gieren und verwahren 1). Als der alte Bischof Epiphanius von Salamis ober Constantia auf der Infel Epprus bei einem Besuche in Jerusalem nach einer benachbarten Dorffirche fam und bort auf einem Vorhange ein menschliches Bild fand, fen es nun ein Bild Chrifti oder bas Bild eines Beiligen gewesen, riß er bas Tuch sogleich ab, indem er seinen Unwillen darüber aussprach; es fen dem Unsehn der heilis gen Schrift zuwider, daß in einer chriftlichen Rirche das Bild eines Menschen hange 2); man moge bies Tuch lie ber dazu gebrauchen, um den Leichnam eines armen Mannes darin einzuwickeln. Da biese eigenmachtige handlung Migbergnugen erregte, schickte er nach seiner Rückfehr dem Pfarrer jener Dorffirche fur den abgerissenen Rirchenvor

<sup>1)</sup> Nil. l. IV. ep. 61.

<sup>2)</sup> detestatus in ecclesia Christi contra auctoritatem scripturarum hominis pendere imaginem.

bang einen andern und forderte ben Bifchof Johannes von Jerusalem auf, dafur zu forgen, daß in's Runftige feine solche der christlichen Religion widerstreitende Rirchenvorhänge gebraucht würden 1). Man erkennt hier wohl ben frommen, aber ungestumen und beschrankten Gifer, melcher diesen Mann überhaupt charafterifirt. Håtte er den Beift des alttestamentlichen Gebots besser verstanden und die alte und neutestamentliche Ockonomie gehörig von einander zu unterscheiden gewußt, so wurde er durch jenen Anblick nicht so sehr emport worden senn. Indes war es die Denkweise der alten Rirche, von welcher er hier ausging, und es ift auf alle Falle gu bemerken, daß, wie es scheint, nicht der Grundsat, nach welchem er hier verfahren, sons dern nur die eigenmächtige Weise seines Berfahrens Widerfpruch fand 2). Aber wohl gerechtfertigt wird nun aller-

<sup>1)</sup> Quae contra religionem nostram veniunt. S. ep. 51. Hieronym. ejusd. opera ed. Vallarsi T. I. f. 252.

<sup>2)</sup> Das Concil der Bildersturmer zu Conffantinovel citirte mehrere Schriften des Epiphanius gegen die Bilder, in welchen er behauptete, daß meder in der Rirche, noch auf den Begrabnigplagen der Martyrer, noch in Privathausern Bilder gebraucht werden durften; aber die Aechtheit dieser Stucke ist sehr verdächtig. Sowohl die Vilderfeinde als Die Bilderfreunde erlaubten fich, Schriften unter alten ehrwurdigen Namen ju Gunften ihrer Grundfage ju dichten. Die Bilderfreunde berufen fich barauf, daß diefe Schriften unter dem Namen des Epiphanius bieber Reinem befannt worden fenn. Und wenn auch dies fein entscheidender Bemeis gegen ihre Aechtheit ift, fo tragen doch jene Bruchftucke manche Spuren ber Erbichtung an fich. Die zuerft angeführten Worte des Epiphanius, Concil. Nic. II. actio VI. Concil. ed. Harduin. T. IV. f. 390., entsprechen gar ju febr der gewöhnlichen Ausdrucksweise der damaligen Bil-

dings dieser Eiser frommer Manner, wenn man bedenkt, wie leicht der herrschende Seist der Frommigkeit, welcher auf das Sinnliche und Aeußerliche gerichtet war, die rohe, erst nach und nach vom Heidenthum zu entwöhnende, Menge zur abergläubigen Bilberverehrung hinführen konnte, zumal da die übertriebene Verehrung der Heiligen sich bald auch auf ihre Bilder übertragen mußte, da bald auch Sagen von wunderbaren Würkungen, welche durch die Vilder, die man mit besonderer Andacht zu betrachten pslegte, wie durch ihre Reliquien hervorgebracht würden, sich verbreiteten.

Augustin mußte schon in den letzten Zeiten des viersten Jahrhunderts darüber klagen, daß es unter der rohen christlichen Menge viele Bilderanbeter gebe 1), was die Manichaer der ganzen Kirche zum Vorwurf machten; aber

berfeinde. - Sodann kommt ein Brief bes Epiphanius an den Raifer Theodofins, f. 391., ver, in welchem er ibm schreibt, er habe feine Collegen oft aufgefordert, Die Bilder abzuschaffen, fie hatten aber feine Borte nicht einmal einen Augenblick anhoren wollen. Es ift nun doch aber nicht mahrscheinlich, daß Epiphanius schon damale sollte vergnlaßt worden fenn, das Unfehn eines Raifers gegen die Bilder in Unspruch ju nehmen, und felbft iener Borfall mit bem Bifchof Johannes von Jerufalem macht es nicht mahrfcheinlich, daß Epiphanius bei feinen Erklarungen gegen die Bilder damals fo beftigen Widerstand follte baben finden fonnen. Dielmehr scheinen die Bilderfeinde des achten Jahrhunderte auch bier nach dem, mas ju ihrer Beit geschah, Borfalle einer fruberen Zeit gedichtet gu haben. Mahrscheinlich gab jener bemerkte einzelne Bug aus dem Leben des Epiphanius die Bergnlaffung, Golches unter feinem Namen zu dichten.

<sup>1)</sup> novi multos esse picturarum adoratores de moribus ecclesiae catholicae 1. 1. §. 75.

er rechnet jene Bilberanbeter zu der großen Jahl der Nasmenchristen, welchen das Wesen des Christenthums unbestannt sen 1).

In der abendländischen Kirche erhielt sich diese gemässigte Richtung zwischen der unbedingten Bekämpfung der Bilder und der Bilderverehrung noch bis in die folgende Periode hinein, wie wir an dem Beispiele des römischen Bischofs Gregor des Großen sehn, mit dem wir die solzgende Periode beginnen werden.

Diese gemäßigte Richtung erhielt sich aber nicht fo in ber orientalischen Kirche; bier ging man schon weiter; ber zu Uebertreibungen im Ausdruck der Gefühle geneigte Geift Des Drients, Die lebendiger aufgeregte, heiße Einbildungstraft, die Verwechselung des Zeichens und der dargestellten Sache, ber vorherrschende fünstlerische Sinn, alles dies bewurfte, daß in der orientalischen Rirche schon nicht blos die Menge vom Gebrauche der Bilder zur Bilderverehrung überging, sondern auch die Kirchenlehrer von dem herrschenden Geifte fich fortreißen ließen und benselben wiffenschaftlich zu rechtfertigen suchten. Im Berlaufe bes sechsten Sahrhunderts wurde es in der griechischen Rirche schon herrschender Gebrauch, daß man fich vor den Bilbern niederwarf, um bem durch diefelben Dargestellten seine Berehrung gu betveisen (die προςχυνησις). Schon benutten die Juden auch diese herrschende Bilderverehrung, um die Christen eines Abfalls von dem gottlichen Gesetze, welches den Gebrauch der Bilder in der Religion verbiete, und einer Ab-

<sup>1)</sup> Professores nominis Christiani nec professionis suac vim aut scientes aut exhibentes.

götterei zu beschuldigen. Der Bischof Leontius von Neappolis auf der Insel Epprus, der am Ende des sechsten Jahrhunderts eine Apologie für das Christenthum und für die christliche Kirche gegen die Beschuldigungen der Juden schrieb, mußte auch schon auf diese Anklage besonders Rückssicht nehmen. Was uns von dieser Schrift geblieben 1), ist wichtig, um die Beschaffenheit der Bilderverehrung in dieser Zeit und die Art, wie dieselbe von denen, welche den herrschenden Geist mit Bewußtseyn aussprachen, ausgefaßt wurde, kennen zu lernen.

Er behauptet gegen die Juden, daß das mosaische Gesetz nicht unbedingt gegen ben gottesbienstlichen Gebrauch der Bilder, sondern nur gegen die abgöttische Berehrung derfelben gerichtet fen; denn die Stiftshutte und der Tempel håtten ja Bilder gehabt. Bon der abgottischen Unbetung der Bilder aber sepen ja auch die Christen durchaus entfernt. Sie bewiesen in dem Rreuzeszeichen dem durch daffelbe dargestellten Christus ihre Liebe und Berehrung, wie dies in der menschlichen Natur gegrundet sen. Wie liebes volle Rinder, beren Vater verreifet ift, wenn fie auch nur beffen Rock, deffen Stuhl, deffen Mantel im Saufe febn, ein jedes folches Stuck umarmen und mit Thranen fuffen, so auch verehren wir Glaubige aus überschwenglicher Liebe zu Christus Alles, was er auch nur berührte, und deshalb bilben wir das Zeichen seines Leibens in Rirchen, Saufern, Stuben, auf Markten, auf Tuchern und Kleidern ab, damit wir dies stets vor Augen haben und baran erinnert werden

<sup>1)</sup> Die Bruchftude in ber vierten Aftion bes zweiten nicanis ichen Concils. Harduin, Concil. IV. f. 194.

und es nicht vergeffen mogen, wie die Juden ihren Gott vergeffen haben. Er beruft fich darauf, daß im alten Testamente bas fich Riederwerfen por Jemandem als Zeichen ber Ehrerbietung auch gegen Menschen vorkomme und also keineswegs etwas Abgottisches in sich schließe. Er beruft sich auf die Beilungen der Damonischkranken, welche durch Bilder bewürft worden - und es läßt sich freilich wohl erklaren, daß der Unblick der Bilder durch den Eindruck auf Einbildungsfraft und Sefühl grade bei Rrankheiten folcher Urt, die vom Rervenspftem und Semuth ausgegangen waren, große Burfungen bervorbringen fonnte. Go lagt es sich auch wohl erklaren, was er von den plotlichen Bekehrungen sagt, welche durch den Unblick der Bilder gewürkt worden, als Beweis der ihnen inwohnenden Rraft, daß fast in der ganzen Welt täglich ruchlose Menschen, Morder, Rauber, in Wollust Versunkene, Gogendiener durch den Unblick des Rreuzes Christi zur Zerknirschung erweckt und dazu geführt murden, der Welt zu entfagen und alle Tugend zu uben. - Belches Alles, wenn gleich rhetorisch übertrieben, boch nicht gang erdichtet senn kann, sondern wahrscheinlich nur von einzelnen Beispielen bergenommen ift, da robe Semuther durch den Unblick von Rreuzeszeichen oder Bildern plotlich erschüttert wurden und von einem der Gunde gang hingegebenen Leben gur Buffe im Monchsthum übergingen. Aber es fragt sich freilich, ob nicht die Rrifis in dem Gemuth der Menschen, welche durch einen solchen augenblicklichen Eindruck zum Ausbruch gebracht wurde, langst porbereitet, und wie dauernd die daraus hervorgehende Burfung war. Bu dem, was wurklich geschehen war, fügte nun die übertreibende orientalische Einbildungsfraft mancher-

lei nicht Geschehenes hinzu. Go entstanden Sagen von munderthatigen Bilbern, aus denen Blut gefloffen fen; auch solche Thatsachen führte Leoutius für die Bilderverehrung an 1). Alles zusammennehmend sagt er: "Die Bilber find nicht unfre Gotter, sondern es find die Bilber Christi und seiner Beiligen, welche zum Andenken und zur Ehre derfelben und zum Schmuck der Rirchen da find und verehrt werden 2)." Wir sehn hier, wie die Bildervereh rung mit der gangen orientalischen Unschauungsweise genau zusammenhing, wie jener Ausdruck der Berehrung ursprüng. lich für die Orientalen keineswegs soviel war, als ein sol ches Zeichen fur den kaltern, in dem Ausbruck seiner Empfindungen gemäßigtern Occidentalen fenn murde. 21ber besto gefährlicher konnte diese Alles verstinnlichende Richtung bes prientalischen Geiftes dem Christenthum werden, wenn nicht, wie Unfangs geschehn war, der überwiegende Geift des Christenthums derfelben ein hinreichendes Gegengewicht entgegenstellte. Doch auch noch in diesem Jahrhundert finben fich Spuren ber aus dem reinchriftlichen Geifte hervorgehenden Opposition gegen die um sich greifende Bilderverehrung. Der angesehene monophysitische Rirchenlehrer Xenajas oder Philoxenus, Bifchof von hierapolis in Sp. rien, in den erften Zeiten des fechsten Jahrhunderts, erklarte sich gegen die Abbildungen der Engel in menschlicher Gestalt und gegen die Abbildung des heiligen Geiftes in Go stalt einer Taube, wohl veranlaßt durch die roben sinnlis

<sup>1)</sup> πολλακις αίματων έυσεις έξ είκονων γεγονασι.

<sup>2)</sup> προς αναμυησιν και τιμην και ευπρεπειαν έκκλησιων προκειμενα και προςκυνουμένα.

chen Vorstellungen, die sich daran hefteten. Er sagte, man solle nicht glauben, daß man durch die Christusbilder Christo eine Ehre erweise; Ihm sen nur die Verehrung im Seiste und in der Wahrheit wohlgefällig. Er entsernte alle diese Bilder, an welche sich vermuthlich abergläubige Verehrung angeschlossen hatte, aus den Kirchen 1).

Wir gehn nun zu den gottesbienftlichen Versammlungs, zeiten und Festen über.

## c. Gottesdienftliche Versammlungszeiten und Refte.

Obgleich die Vermischung des alts und des neutestasmentlichen Standpunktes schon auf so mannichsache Weise in dem kirchlichen Leben um sich gegriffen hatte, wie es sich uns bei den frühern Abschnitten zeigte, so sprachen doch die ausgezeichnetsten Kirchenlehrer dieser Periode den reinschristlichen Gesichtspunkt vom Verhältnisse der Feste zu dem Ganzen des christlichen Lebens aus, der sich, wie wir in der vorigen Periode bemerkten, aus dem Christenthum heraus zuserst im Gegensaße gegen das Judenthum gebildet hatte. So sagt Hieronymus?), daß von dem reinchristlichen Standspunkte alle Tage einander gleich seyen; jeder Tag sey sür die Christen ein Freitag, ein durch das Andenken an den gekreuzigten Christus geweihter Tag; jeder Tag ein Sonns

<sup>1)</sup> So ergahlt ber monophysitische Geschichtschreiber Johans nes, der Schismatiker, Iwarens o diangeroperos, in seiner Rirschengeschichte, aus welcher ein Bruchftuck aufbewahrt wors den in der fünften Aktion des zweiten nicanischen Concils. Harduin. Concil. IV. f. 306.

<sup>2) 1.</sup> II. ep. ad Galat. c. IV. ed. Martianay T. IV. f. 272.

lige Schrift in der Kirche vorgelesen und dieselbe durch Ho. milien erklärt wurde, und überhaupt Alles wie am Sonntage geschah, die Feier der Communion ausgenommen. Dieser Gebrauch verlor sich wahrscheinlich nach und nach in den meisten Kirchen 1), nur der Freitag blieb dem Andenken des Leidens Christi besonders geweiht. Der Kaiser Constantin gab, wie Sozomenus erzählt 2), ein Gezsetz, daß am Freitage wie am Sonntage ein Stillstand der Gerichte und andrer bürgerlicher Geschäfte statt sinden solle, damit man diese Tage desto ungestörter der Andacht weihen könne 3); zu Antiochia wurde am Freitage die Communion geseiert wie am Sonntage 4). Auch zu Conzstantinopel wurde der Freitag von den ernstern Christen als

dienst, der Freitags Morgen zu Alexandria gehalten wurde, f. Athanas. hist. Arianor. ad monachos §. 81. συναξις τη παgασκευη.

<sup>1)</sup> Doch nennt Epiphanius in seiner exposit. sid. cathol. c. 22. noch als allgemeinen Gebrauch der Kirche das Fasten an der rereas und an dem agorassaror. Auch in den Mailändischen Kirchen scheint es üblich gewesen zu senn, das man an diesen Tagen um Mittag zusammenkam, mit eine ander sang und die Communion genoß, und damit hörte das Fasten auf. Ambros. expositio in Psalm. 118. §. 48., salls, wie wohl wahrscheinlich, die plerique dies an dieser Stelle von den dies stationum zu verstehen sind. Nach Epiphas nius fanden diese Versammlungen um drei Uhr Nachmitztags statt.

<sup>2) 1, 8.</sup> 

<sup>3)</sup> Es mag dieses in dem uns nicht erhaltenen Gesetze, durch welches Constant in schon vor dem J. 321 dies in hinssicht des Sonntags verordnete, gestanden haben. S. cod. Theodos. 1. II. Tit. VIII. 1. I.

<sup>4)</sup> S. Chrysostom. Hom. V. in ep. I. ad Timoth. S. 3.

ein dem Andenken an das Leiden Christi geweihter Buß, und Fasttag betrachtet '), und es wurde das heilige Abend, mahl ausgetheilt. Freilich bekümmerte sich der große Hause der Constantinopolitaner wenig darum, wie wir aus einer Straspredigt wissen '), welche Chrysostomus deshalb hielt, weil, während er an einem Freitage mit einer geringen Zahl der Versammelten Gott für die Nettung aus einer drohenden Hungersnoth dankte, die Meisten nach den öffent, lichen Spielen des Circus hingeströmt waren.

Wir bemerkten in der vorigen Periode den Ursprung der Verschiedenheit in Hinsicht der Sabbathskeier. Der von Juden hergekommene Gebrauch einer gewissen Feier des Sabbaths pflanzte sich in orientalischen Gemeinden noch fort 3). Es wurde in manchen orientalischen Kirchen der Sabbath auf eine dem Sonntage sich nähernde Weise gesfeiert, an diesem Tage kirchliche Versammlung gehalten, gezpredigt und Communion gehalten 4). Merkwürdig ist die

<sup>1)</sup> Chrysostom. H. in der von Montfaucon zuerst herausgegebenen Predigt T. VI. f. 272. §. 1. nuega, en n unsevein zai ouodogein edei.

<sup>2)</sup> Die eben angeführte.

<sup>3)</sup> In den apostolischen Constitutionen II, 59. wird als Tag der firchlichen Zusammenkunfte neben dem Sonntage der Sabbath befonders erwähnt, VIII. c. 33., daß am Sabbath und am Sonntage die Stlaven von der Arbeit ruhen und in der Kirche der Predigt mit beiwohnen sollten, L. V, 15., daß man, den Oftersabbath ausgenommen, an dem Sabbath, an welchem Gott von der Schöpfung ruhte, nicht fasten durfe. Der 66. unter den apostolischen Canones schließt von der Kirchengemeinschaft Diejenigen aus, welche am Sabbath und am Sonntage fasteten.

<sup>4)</sup> Was das Lette betrifft zu Antiochia f. die oben über den Freitag angeführte Stelle.

Berordnung bes Concils zu Laodicea 1), dag man am Sabbath die Evangelien neben ben übrigen Theilen ber beis ligen Schrift vorlegen folle. Es fann fenn, daß das Neue, mas dieses Concil durch diesen Canon einführen wollte, eben Dies war, daß überhaupt am Sabbath aleichwie am Sonntage die Schrift in der Rirche vorgelesen werden follte. Und in diesem Ralle mußte man annehmen, bas Concil wollte den Gebrauch der gottesdienstlichen Versammlungen, welche am Sabbath wie am Sonntage gehalten wurden, und ber in manchen orientalischen Rirchen abgekommen, wieder ber stellen. Der man kann diese Berordnung so verstehn, daß bas Concil nur dies wollte, daß bei Den gottesbienstlichen Busammentunften am Sabbath die Evangelien neben anbern Theilen der heiligen Schrift sollten vorgelesen werden, woraus man schliegen konnte, daß, wie man die Sabbaths feier von den Juden empfangen, man sich auch gewöhnt batte, an diesem Tage nur das alte Teftament zum firchlichen Vorlesen zu gebrauchen 2). In manchen Gegenden muß

c. 16. πεςι του ἐν σαββατῷ εὐαγγελια μετα ἐτεςων γςαφων ἀναγινωσκεσθαι.

<sup>2)</sup> Der lettern Auffassung steht dies entgegen, daß sowohl suappedia als eregar peapar ohne Artikel da steht, demnach hier keinen Gegensat bezeichnet, sondern das Ganze der heis ligen Schrift nach seinen verschiedenen Theilen im Allgemeinen angedeutet zu senn scheint. Auch wurde wohl, wenn ein solcher Gegensat bezeichnet werden sollte, statt eregar peapar, nadulus dia Innens gesagt worden senn. Der erstern Erklärung steht aber das entgegen, daß die gebräuchliche Feier des Sabbaths doch durch dies Concil überall vorausgeseit wird, und dasselbe vielmehr die judaistrende Ueberstreibung dieser Feier mäßigen zu mussen glaubt.

muß wohl eine angstliche judische Beobachtung des Sabbaths fich verbreitet haben; baber bas Concil zu Laodicea für nothig hielt, zu verordnen, daß man diesen Tag nicht auf iubische Weise feiern und an demselben nicht zu arbeiten aufhoren solle 1). Allgemeine Regel war es in der orientalischen Rirche, daß an dem Sabbath nicht gefastet wurde, daber auch von der Fastenzeit vor Oftern die Sabbathe wie die Sonntage ausgenommen wurden 2). In manchen abend, landischen Rirchen aber, wie insbesondere in der romischen und ber spanischen, hatte ber Gegensatz gegen Juden und Judas iften 3) den Gebrauch veranlagt, daß man grade am Sabbath gern zu fasten pflegte 4). Diejenigen Manner, welche durch den Seift des Evangeliums wahrhaft erleuchtet maren und das Wesentliche vom Unwesentlichen in Angelegenbeiten der Religion zu unterscheiden wußten, wie ein Umbrofius von Mailand, ein hieronymus und Augustinus, suchten den Streit über solche durch keine gottliche Autorität entschiedene, mit dem Wesen des Glaubens und der heiligung nicht zusammenhängende Dinge zu vermeiden. Es war ihr Grundfat, daß fich in folchen Dingen Jeder nach dem Gebrauche seiner Kirche oder des Landes, in wel-

c. 29. ότι ου δει χειτιανους ἰουδαϊζειν και ἐν τῷ σαββατῷ σχολαζειν.

<sup>2)</sup> Nach den Verordnungen des Concils zu Laodicea c. 49. und 51. follte mahrend der Jaffenzeit daber auch am Sabbath wie am Sonntage die Communion und das Andenken der Martyrer gefeiert werden konnen.

<sup>3)</sup> S. V. I. Abth. 2. S. 515.

<sup>4)</sup> S. Cassian. institut. coenobial. l. III. c. 9 et 10. Hieronym. ep. 71. ad Lucinium §. 6.

chem er fich aufhalte, richten und dahin trachten muffe, daß burch Differenzen in solchen unbedeutenden Dingen bas Band der Liebe nicht gerriffen, und Reinem ein Mergernif gegeben werbe. Umbrofius fagte, als er barüber befragt wurde: wenn er zu Rom fich befande, so pflege er am Sabbath zu fasten; in Mailand faste er nicht. Augustin wendet mit Recht die Regeln, welche Paulus im vierzehnten Capitel bes Briefes an die Romer giebt, auch auf biefe Berschiedenheit an; er klagt darüber, daß durch den streitsüchtigen Eigensinn oder die aberglaubige Furchtsamkeit Mancher viele schwache Gemuther beunruhigt murden, inbem sie das, wofur sie gewisse Grunde, so schwach sie auch fenn mochten, gefunden zu haben glaubten, oder was fie als den firchlichen Gebrauch ihres Baterlandes mitgebracht ober in fernen gandern gesehn hatten, als das allein Richtige geltend machen wollten, obgleich weder die heilige Schrift, noch die allgemeine Ueberlieferung der Rirche etwas darüber entscheide, und obgleich es für den praktischen Ruten gang gleichgultig fen 1). Aber jener ftarre hierarchische

<sup>1)</sup> Ep. 54. ad Januarium §. 3. Sensi saepe dolens et gemens multas insirmorum perturbationes sieri per quorundam fratrum contentiosam obstinationem vel superstitiosam timiditatem, qui in rebus hujusmodi, quae neque scripturae sanctae auctoritate neque universalis ecclesiae traditione neque vitae corrigendae utilitate ad certum possunt terminum pervenire (tantum quia subest qualiscunque ratiocinatio cogitantis aut quia in sua patria sic ipse consuevit aut quia ibi vidit, ubi peregrinationem suam, quo remotiorem a suis, eo doctiorem factam putat), tam litigiosas excitant quaestiones, ut, nisi quod ipsi faciunt, nihil rectum existiment. Von dieser Streitfrage handeln die beiden schönen Briese des Augusstinus, der soeben angesührte und ep. 36 ad Casulanum.

Beift ber romischen Rirche, der schon fruhzeitig eine Einformigkeit auch in unwesentlichen Dingen verlangte, wollte auch hier schon die Freiheit beschranken. In der romischen Rirche berief man fich darauf, daß jener Gebrauch von dem ersten der Apostel, dem Petrus, herruhre und daher allgemein beobachtet werden muffe. Man trieb sich dort, da man den Ursprung jenes Gebrauchs aus dem alten Begensate zwischen den ursprünglich heidnischen und den urfprunglich jubischen Gemeinden nicht mehr fannte, mit bem Mahrchen herum, daß der Apostel Detrus als Borbereis tung feiner Disputation mit dem Simon Magus ein Kaften am Sabbath angeordnet habe 1). Der romifche Bischof Innocentius entschied in seinen Decretalen an den spanischen Bischof Decentius (zu derselben Zeit, da Manner wie Augustin sich so frei über diese Berschiedenbeit aussprachen), daß der Sabbath ein Fasttag gleichwie ber Kreitag senn muffe 2). Er führte für diese Behauptung wenigstens einen beffern Grund als jene Monche an, daß ber historischen Bedeutung nach der Sabbath nothwendig

<sup>1)</sup> Jener römische Seist spricht sich auf eine charakteristische Weise aus in diesen Worten aus einer wahrscheinlich von einem römischen Seistlichen herrührenden Abhandlung, die dem römischen Gebrauch allgemeine Geltung verschaffen sollte "Petrus, apostolorum caput, cocli janitor et ecclesiae fundamentum extineto Simone, qui diaboli suerat nonnisi jejunio vincendi sigura (daß Simon Magus nur durch Fasten von dem Petrus besiegt werden konnte, sollte eine typische Hinweisung darauf seyn, daß auch der Satan, den Simon Magus repräsentirte, nur durch Fasten besiegt werden könne) id ipsum Romanos edocuit, quorum sides annuntiatur universo orbi terrarum.

<sup>2) §. 7.</sup> Sabbato jejunandum esse ratio evidentissima demonstrat.

mit zu der Trauerzeit gehöre, welche dem Freudentage des Auferstehungsfestes, dem Sonntage, vorangehe, da die Apostel an jenen beiden Tagen in Trauer versunken gewesen wären und am Sabbath sich aus Furcht verborgen gehalten hätten.

Was die Keier des Sonntags betrifft, so wurde, mas schon seit långerer Zeit herrschender Kirchengebrauch geworben war, daß dieser Tag besonders der Beschäftigung mit den Dingen der Religion geweiht fenn, und daß man fich an demfelben von irdischen Geschäften guruckziehen solle, es wurde dies durch ein Snnodalgesetz verordnet, den neun und zwanziasten Canon des Concils zu Laodicea, doch mit der Ginschrankung, wenn sie anders sich ihrer Geschäfte gang enthalten konnten 1). Ein Widerstreit zwischen dieser firchlichen Einrichtung und den burgerlichen Berhaltniffen, welcher bei der fruheren Lage der Rirche statt finden mußte, fonnte jest leicht gehoben werden, ba der Staat felbst die Rirche als solche anerkannte und sie in der Ausübung ihrer Grundfaße und der Erreichung ihrer Zwecke zu unterstüßen suchte. Wir bemerkten schon oben, daß der Raifer Confantin bereits in einem vor dem Jahre 321 erlaffenen Gesetze den Stillstand aller Prozesse und Gerichte am Sonn tag gebot. Es war eine schone, bem Geist des Christenthums angemessene Ausnahme, welche er machte, daß die Freilassung der Stlaven in der üblichen Form an die sem Tage follte statt finden fonnen 2). Wie Eusebius in seiner Lebensgeschichte Conftantins erzählt, verbot er auch alle militärischen Uebungen an diesem Tage 3). Durch

<sup>1)</sup> είγε δυναιντο σχολαζειν.

<sup>2)</sup> L. H. Tit. VIII. l. I.

<sup>3)</sup> Euseb. vit. Constantin. IV, 18, 19, 20.

ein Gesetz vom Jahre 386 wurden jene alteren Berandes rungen des Kaisers Constantin von neuem eingeschärft, und überhaupt wurden alle bürgerlichen Verhandlungen jes der Urt am Sonntage streng untersagt. Wer dagegen sehlte, sollte sogar als ein sacrilegus angesehn werden 1).

Bei der damals befonders in den großen Stabten berrschenden Leidenschaft für die mancherlei Arten der Schauwiele waren dieselben, wenn sie grade auf solche Tage fielen, an welchen eine firchliche Feier fatt fand, fur die Unbacht der Chriften, freilich besonders derjenigen, bei benen bas Christenthum am wenigsten Sache des innern Lebens und der Gesinnung geworden war, ein großes hindernif. Die Rirchenlehrer, wie ein Chrnfostomus, f. oben, mußten ja oft darüber flagen, daß bei folchen Collisionen das Theater weit mehr besucht war als die Rirche. Und unter Jenen, welche die Rirche dem Theater aufopferten, konnten fich manche nicht gang Unempfängliche befinden, die, wenn sie nicht durch die herrschende schlechte Sitte murden fortgeriffen worden senn, den Sonntag sonst auf eine ernstere und für ihr inneres Leben heilsamere Beise murben angewandt has Dagu fam, daß nach den damaligen burgerlichen Berhaltnissen Manche durch ihre Stellung in der Rlasse der Burger konnten verpflichtet senn, an den zur haltung der öffentlichen Schauspiele nothwendigen Verrichtungen Theil zu nehmen, und so in ihrer Andacht gegen ihren Willen gestört wurden. Daher beschloß die nordafrikanische Rirche auf einer Rirchenversammlung zu Carthago im Jahre 401, von dem Raifer auszumurken, daß die öffentlichen Schauspiele von

<sup>1)</sup> Cod. Theodos. Lib. VIII. Tit. VIII. I. 3.

ben christlichen Sonne und Kesttagen auf andre Tage pers leat wurden 1). Bei der herrschenden Leidenschaft für die Schauspiele mochte vielleicht die Erfüllung Dieses Berlangens manche Schwierigkeit finden. Erst im J. 425 wurde die Haltung ber Schauspiele an den Sonn und Sauptfest, tagen der Christen verboten, damit die Undacht der Glaubigen durch nichts gestört werde 2). Auf solche Weise erhielt die Rirche von dem Staate eine Sulfe gur Forderung ihrer Zwecke, welche sie in der vorigen Periode nicht erhalt ten konnte. Aber ohne jene Vermischung des Geistlichen und des Weltlichen, ohne die große Zahl jener dadurch bervorgebrachten bloß außerlichen Befehrungen wurde fie auch solcher Bulfe nicht bedurft haben. Der Beist der firch lichen Gemeinschaft konnte in jener alten Zeit mehr murken, als jest die außerliche Macht des politischen Gesets, und eine strengere Rirchenzucht konnte diejenigen zuruckhalten ober ausstoßen, über welche jener Beist seine innere Bes walt noch nicht geltend gemacht hatte, und die Rirche ents behrte also damals dieser außeren Stute nicht.

Was die Jahresfeste betrifft, so blieben Anfangs diejes nigen die allgemeinen, welche den wochentlichen Festtagen ents

<sup>1)</sup> Es wird als Grund angeführt: populi ad circum magis quam ad coclesiam conveniunt, und wegen jener auf manschen Burgerklassen lastenden Verpstichtungen: nec oportere quemquam Christianorum cogi ad haec spectacula, maxime, quia in his exercendis, quae contra praecepta Dei sunt, nulla persecutionis necessitas a quopiam adhibenda est; sed, uti oportet, homo in libera voluntate subsistat sibi divinitus concessa. Cod. can. eccles. Afr. c. 61.

<sup>2)</sup> Totae Christianorum ac fidelium mentes Dei cultibus occupentur. Cod. Theodos. L. XV. Tit. VII. 1. 5.

sprachen, wie wir schon in der vorigen Periode bemerkten, daß der Areis der Jahresseste von dem Areise der Wochensseste ausgegangen war, und beide von derselben Grundansschauung aus, um die sich das ganze christliche Leben beswegte, sich gebildet hatten 1). August in erwähnt daher noch um das J. 400 als die in der ganzen Airche gelstende Feier nur die Feier des Leidens und der Auserstehung Christi, der Himmelfahrt und der Ausgießung des heiligen Seistes 2).

Die Verschiedenheit in Rücksicht der Passahseier, welche wir in der vorigen Periode bemerkten, pflanzte sich auch in diese hinein fort; aber man war weise genug, durch diese Versschiedenheit das Vand der christlichen Gemeinschaft sich nicht auslösen zu lassen 3). Doch der Geist der kirchlichen Einsförmigkeit, der vom Abendlande ausging, suchte auch hier durchzudringen. Das Concil zu Arles im I. 314 setzte schon sest, das das Passahsess an demselben Tage in der ganzen Welt geseiert werden solle 4); aber diese Kirchens

<sup>1)</sup> Dies erkannte auch ber romische Bischof Innocentius; eben daraus schloß er, daß, wie man nicht bloß an dem Charfreitage, sondern an dem Freitage in jeder Woche faste, so musse dasselbe auch in Hinsicht des Sabbaths statt sinden (1. c. §. 7. Quod si putant semel arque uno sabbato jejunandum; ergo et Dominica et sexta feria semel in Pascho erit utique eclebranda).

<sup>2)</sup> Quae toto terrarum orbe servantur, — quod Domini passio et resurrectio et adscensio in coclum et adventus de coclo Spiritus sancti anniversaria soleunitate cefebrantur ep. 54. ad Januar, und die oben angeführte Stelle aus Hieronym, comment, ep. ad Galat, l. II. c. 4.

<sup>3)</sup> Sozom. I, 16.

<sup>4)</sup> c I.

versammlung, um die man sich im Orient nicht befummerte, hatte nicht so großen und allgemeinen Einfluß, um über ben alten asiatischen Gebrauch siegen zu konnen. Dem Rais fer Constantin nun war es anstoßig, daß das Undenken ber das Beil der Menschheit begrundenden Thatsache nicht zu derfelben Zeit von allen Christen gefeiert wurde, daß, wahrend die Einen fasteten, die Undern festliche Mable be-Ihm konnte eine folche Differenz wichtiger und ainaen. mit der Einheit der katholischen Kirche weniger vereinbar erscheinen, als eine um diese Zeit ihm bekannt gewordene bedeutende dogmatische Differenz in der Lehre von der Gotte heit Christi. Er versuchte zuerst durch die Unterhandlungen des Bischofs hosius von Cordova die Rirchen zu Einem Gebrauche zu vereinigen. Dies gelang ihm aber nicht, und er versammelte daher auch zum Theil zu diesem Zwecke das allgemeine Concil zu Nicaa im 3. 325. Da der Grund, wels cher in früherer Zeit den orientalischen Gebrauch veranlagt und ihn zu erhalten besonders beigetragen hatte, die Uns schließung an das Judenthum, jest nicht mehr statt fand, sondern im Gegentheil eine polemische Richtung gegen das Judische vielmehr vorherrschte; so mußte diese Veränderung in der Denkweise daher auch naturlich die Abschaffung des alten Gebrauchs befördern 1). So vereinigte man sich auf jenem Concil, von dem altjudischen Gebrauch abzugehn,

<sup>1)</sup> Jener Grund, daß es etwas so Schimpfliches für die chistiche Kirche sen, nach dem Muster der ungläubigen Juden, welche den Herrn gekreuzigt hätten, sich zu richten, wird daher auch von dem Kaiser besonders hervorgehoben under Esw nur zorvor usta tov Ludisov tan soudaran oxtov. S. Eused. de vita Constantini 1. III. c. 18.

bas Undenken bes Leidens Chrifti jedesmal an einem Freis tage, das Undenken der Auferstehung Christi an einem Sonntage zu feiern. Man erkannte, daß durch das Opfer Chrifti fur die Menschheit das Paffahmahl feine Bedeutung verloren habe, daß die Dankfeier des Opfers Christi im Abendmahl an die Stelle des Paffahmahle getreten, daß jene an keine Zeit gebunden sen 1). Wie es aber zu geschehen pflegt, gab es doch manche Gemeinden und Einzelne im Drient, welche von dem alten hergebrachten Gebrauche eben diefer alten Ueberlieferung wegen nicht ablaffen wollten, ohne sich auf Grunde weiter einzulassen. Statt sie durch Liebe zu gewinnen, schloß man sie von der Kirchengemeinschaft aus 2). Die Verfolgung machte ihnen ben alten Gebrauch noch theurer; sie beschuldigten das nicanische Concil, aus Schmeichelei gegen den Raifer Constantin benselben verandert zu haben.

Das Concil ju Nicaa hatte zwar verordnet 3), daß bas Paffahfest ins Runftige an Einem Tage gefeiert werben

<sup>1)</sup> Dies sen jett το πασχα έπιτελειν, sagt Chrysoftomus gegen die Bertheidiger bes judischen Gebrauchs. Orat. c. Judaeos III. §. 4. T. I. f. 611.

<sup>2)</sup> Sie wurden als abgesonderte Sekte (nach jenem Vierzehnsten des Monats Nisan) Quartodecimani, reoragesualdenaritat, rereaditat (wahrscheinlich nach einer Abkürzung), meutomarxitat genannt.

<sup>3)</sup> Merkwurdig ift es, daß diese Verordnung nur in dem Briefe vorkommt, in welchem der Kaiser Constantin, s. oben, die Beschlusse dieses Concils bekannt machte und empfahl, und daß sich unter den Canonen desselben keiner besindet, der sich darauf bezieht. Vielleicht unterließ man dies aus Schonnung gegen die Anhänger des alten Gebrauchs, welche man noch nach und nach zum Nachgeben zu bewegen hoffte.

folle; aber es hatte feine Unweisung barüber gegeben, wie man fich über die Berechnung diefes Tages vereinigen folle, und daher fehlte noch viel daran, daß die Absicht des Concils erreicht worden mare. In den alexandrinischen Rirchen, wo astronomische und mathematische Kenntnisse an meisten verbreitet maren, hatte man die genaueste Berechnung barüber, welcher die ganze prientalische Kirche folgte. Bischof von Alexandria machte jedesmal am Epiphanien feste die Zeit des nachst bevorstehenden Ofterfestes durch ein Circularschreiben 1) in seinem gangen Rirchensprengel bekannt. Da man aber in der romischen Rirche nicht so genau war, so entstanden baber Berschiedenheiten in ber Reit der Ofterfeier zwischen den abendlandischen und den morgenlandischen Gemeinden, welche zuweilen eine Woche, zuweilen gar einen Monat betrugen, bis endlich besonders durch den romischen Abt Dionysius Exiguus im sechsten Jahrhundert die alexandrinische Berechnungsweise auch in Die romische Kirche eingeführt wurde 2).

Nach und nach war, wie wir schon in der vorigen Periode bemerkten, der Sebrauch allgemeiner herrschend geworden, daß man zu der Freudenfeier des Auferstehungsfestes durch eine Buß: und Fastzeit sich vorbereitete. Man verglich dies Fasten mit dem vierzigtägigen Fasten Christi (s. B. I. Abth. 2. S. 525.); daher hatte dieses Fasten den Namen der Teogeganosn, quadragesima erhalten, obgleich

<sup>1)</sup> Libellus paschalis, γεαμματα πασχαλια.

<sup>2)</sup> Die genauere und ausführlichere Entwickelung dieser Sache in einer Abhandlung von F. Walch in den novis commentariis soc. Reg. Gottingensis T. I. Idelers Chronologie T. II. S. 202. etc.

die vierzigtägige Zeit keineswegs so allgemein beobachtet als dieser Name gebraucht wurde '). Indessen nach und nach suchte man es dahin zu bringen, daß die Fastenzeit ihrem Umfange nach würklich ihrem alten Namen (der quadragesima) entsprach. Bei der Bestimmung der Wochenzahl vor Ostern mußte dann die zwischen der orientalischen und der abendländischen Kirche obwaltende Verschiedenheit des Gebrauchs, s. oben, ihren Einsluß äußern, vermöge welcher in jener Kirche der Sabbath vom Fasten ausgenommen war, in dieser nicht.

Diese Fastenzeit hatte den Zweck, daß die Menschen, ihre sinnlichen Genusse mehr beschränkend, von den welt- lichen Vergnügungen sich mehr zurückziehend, mit dem gott- lichen Worte sich mehr beschäftigend, auf eine würdige Weise

<sup>1)</sup> Bon diefer Berichiedenheit handelt Gofrates V, 22. Bu Antiochia murden am Ende des vierten Jahrhunderts fchon die Bahl von vierzig Tagen genau gehalten; benn Chryfostomus fagt orat. III. c. Judaeos §. 4. T. I. f. 611. in einer mahrend der Faften gehaltenen Bredigt: unsevomen ras ressegazorra rauras nuegas, mobei es sich nur fragt, ob unter diesen vierzig Tagen die Sonntage und Sabbathe, an denen man nicht fastete, mitgegablt maren. Die Bers fchiedenheit bezog fich nicht allein auf die Bahl ber Tage, fondern auch auf die Ausdehnung des Kaftens an jedem Tage und auf die Art der Enthaltsamfeit, welche man bei ben Mablzeiten in Diefer Beit ausubte. Richt allein unter ben Gemeinden verschiedener Gegenden, sondern auch unter ben Einzelnen derfelben Gemeinden fand in diefer Sinficht ein verschiedener Gebranch ftatt. Einige, die recht fromm fenn wollten, brachten zwei gange Tage gu, ohne irgend etwas ju effen; Undre enthielten fich bei ben Mahlgeiten nicht bloß, wie die Hebrigen, des Weins, Fleisches und Deles, fondern nahrten fich bloß mit Brodt und Baffer. H. IV. de statuis **§**. 6.

für die Feier der Tage höherer geistlicher Freude — des Andenkens an die neue Schöpfung in der Menschheit, welche von Christi Auferstehung und Verherrlichung ausgegangen war, — sich vorbereiten, daß sie durch Selbstprüfung und Buße für den würdigen Genuß des heiligen Abendmahls, an welchem zur Zeit des Osterfestes so Viele Theil nahmen, sich fähig machen sollten 1).

Ein solcher Abschnitt des Jahres konnte auch einen beilfamen Einfluß auf bas gange übrige Leben verbreiten, Diejenigen, welche ihr ganges Leben zwischen irdischen Geschäften und sinnlichen Genuffen getheilt hatten, erhielten Gelegenheit, fich in ihrem Innern zu sammeln und fich selbst gu prufen. Die beilige Schrift, welche sie wenigstens in der Rirche täglich vorlesen hörten, und Predigten, die ein bringlich zur Buße ermahnten, leiteten fie dazu an. Ihre Seele, weniger durch die Sinnlichkeit berauscht, war empfanglicher, geistige Eindrücke in sich aufzunehmen. Die feierliche ernste Stille, welche auf garmen und Ausgelassenheit in ben großen Städten auf einmal folgte, die auf einmal veran berte Gestalt des öffentlichen Lebens, Alles dies war geeignet, ein leichtfertiges Gemuth aus dem Schlaf der Sicher beit zu erwecken und fur hohere Ginwurkungen offener zu machen. In der That mußte der Gintritt der Fasten

<sup>1)</sup> Welchen Sweet Chry so from us angiebt orat. adv. Judaeos III. §. 4. T. l. f. 611. οί πατερες έτυπωσαν ήμερας τεσσερακοντα νησειας, εύχων, άκροασεως, συνοδων, ίν' έν ταις ήμερας ταυταις καθαρθεντες μετ' άκριβειας άπαντες και δί εύχων και δι έλεημοσυνης και δια νησειας και δια παννυχιδων και δια δακρυων και διέξομολογησεως και δια των άλλων άπαντων, ουτω κατα δυναμιν την ήμετεραν μετα καθαρυ συνειδοτος προσιωμεν.

eine auffallende Beranderung in den großen Stadten bervorbringen. "Nirgends ift heute Unruhe - fagt Chry. fostomus in einer zu Antiochia gehaltenen Kastenpredigt 1) - nirgende Gefchrei, nirgende fieht man Gleisch gerhauen, Roche umberlaufen. Alles das ift vorbei, und unfre Stadt bat heute das Unsehn einer wohlanftandigen, sittsamen Frau. heute ist kein Unterschied awischen dem Tische des Raisers und dem Tische des Armen." Und in einer andern Prebiat 2): "Da hort man am Abend Niemanden singen, ba bort man bei Tage keinen Trunkenen larmen, man bort Reinen schreien und streiten, sondern überall herrscht tiefe Ruhe." Doch wie es mit solchen plotslichen Umgestaltungen des Lebens zu senn pflegt, war diese Beranderung oft mehr von schnell vorübergehendem Eindrucke als dauernd, mehr scheinbar als wesentlich. Ein Pferderennen wurde während der Kasten auf dem Circus gehalten, und Alles mar porbei; die Stadt nahm schnell wieder ein anders Unfehn an. Diefelben, welche von den ernsten ergreifenden Worten eines Chryfostomus augenblicklich maren erschuttert worden, fich an die Bruft geklopft und uber ihre Gunben geseufzt hatten, erfüllten nun den Circus und nahmen leidenschaftlichen Untheil an deffen streitenden Partheien 3). Freilich kehrte man dann bald wieder zu der fruhern Stille und Rube der Kaften zurück; aber wenn diese so leicht durch äußerliche Eindrücke von andrer Art gestört werden

<sup>1)</sup> H. II. in Genesin S. 1. T. IV. f. 8.

<sup>2)</sup> In Annam H. I. S. 1. T. I. f. 700.

<sup>3)</sup> S. die Strafpredigt bes Chryfostomus nach einem solechen Borfall ju Antiochia. H. VI. in Genesin T. IV. opp.

konnte, so ließ sich auch daraus schließen, wie oberflächlich Die hier hervorgebrachte Beranderung mar. Bas gewöhne lich bei solchen außerlich erzwungenen, gesetzlich vorgeschriebe nen Veranderungen der Kall zu fenn pflegt, - wurde auch oft der Zweck verfehlt, indem man das Mittel mit bem Zweck verwechselte, in dem außerlichen Kasten die Rechtfer tigung und heiligung suchte und darüber das Wefen der wahren Buffe und Beiligung, auf welches die Kastenzeit die Gemuther nur aufmerksam machen follte, gang vergaß, ober indem man nur gezwungen, theils aus Schaam vor Undern, theils aus Kurcht vor den gottlichen Strafen mit Widerstreben ber innern Reigungen sich bem Gesetz der Kirche unterwarf: daher Manche für die erzwungenen Entbehrungen, welche ihnen durch die Fasten auferlegt wurden, durch desto gro-Bere Schwelgerei in den nachstvorhergehenden Tagen sich im Voraus zu entschädigen suchten 1). Manche befolgten nur ben buchstäblichen Sinn der Fastengesetze und suchten, in bem sie der Kleischspeisen sich enthielten, aus dem, was ihnen durch die buchstäblich ausgelegten Kastengesetze erlaubt war, desto auserlesenere Leckereien sich zu bereiten 2).

Die ausgezeichneten Rirchenlehrer diefer Periode, wie ein Chrysoftomus, Augustinus, Maximus von Turin, Cae farius von Arles, Leo der Große, sprachen oft gegen diefe heuchlerische Richtung der Fasten; sie zeigten, daß das Fasten nur dann eine Bedeutung habe, wenn die Abtehr

<sup>1)</sup> Chrysost, de Poenitentia H. V. §. 5. Τ. ΙΙ. f. 315. παραίνω ωσε μη την έκ της νησείως έσομενην ωφελείων προανελείν λαιμαργία και μεθη.

<sup>2)</sup> Augustin. S. 209. §. 1. pretiosiores sine carnibus animalium escas. Dagegen: restringendae sunt deliciae, non mutandae.

vom Bofen in ber Gesinnung, Die aufrichtige Buffe bamit verbunden fen; fie ermahnten dagu, daß man die Kaften dazu anwenden folle, um die fundhaften Leidenschaften, Beaierden, Reigungen und Gewohnheiten bestegen zu lernen; fie gaben, wie befonders Chrnfostomus, dazu Unleitung, wie man dies anfangen muffe; fie straften bei diefer Beles genheit die in ihrer Zeit und Umgebung besonders herrschenben Richtungen des sittlichen Verderbens und warnten por benselben; sie forderten dazu auf, daß man mit dem Raften Wohlthätigfeit verbinde, daß man dazu das, mas man bei dem Kasten erspare, benute, daß man die Beleidigungen einander gegenseitig vergebe, die Streitigkeiten beilege, wie benn die Bischofe es sich in der Kastenzeit besonders angelegen senn ließen, die Prozesse in ihren Gemeinden zu schlichten, die Streitenden mit einander zu verschnen, wozu fie das durch die Zeit hervorgerufene allgemeine Bewußtsenn ber Gunde und Erlösungsbedurftigkeit und die bevorstehende Reier des Undenkens an das leiden Chrifti fur die Gunben der Menschheit benußten; sie forderten auch besonders bagu auf, daß man die Stlaven mit Milde behandle.

Den Beschluß der Fasten machte die Woche, welche von den großen für das Heil der Menschheit geschehenen Dingen, deren Andenken in derselben geseiert wurde, die große Woche (έβδομας ή μεγαλη) genannt wurde 1), welche Woche mit dem Palmsonntag (ήμερα των βαιων) ansing und mit dem so genannten großen Sabbath schloß. Die Nähe des Ostersestes erinnerte Hohe und Niedere an

<sup>1)</sup> S. die Homilie des Chryfostomus über die Bedeutung diefes Namens.

ihre eigenen Sünden und die Gnade, der sie die Vergebung derselben verdankten. Daher erließen die Raiser Gesetze 1), wodurch in dieser Zeit die kleinerer Vergehungen wegen Verhafteten ihre Freiheit erhielten, und es erschienen häusig an dem Palmsonntage besondere Begnadigungsdekrete der Raisser. "Da unser Herr — sagt Chrysoskomus in einer Predigt — an diesem Tage die Menschen von den Fesseln des Todes befreit hat, so wollen seine Knechte das Ihrige thun, seiner Menschenliebe nachahmend, da sie von den geisstigen Fesseln nicht frei machen können, von den sinnlichen befreien."

Aus dieser seierlichen Woche wurden mehrere Tage bessonders ausgehoben: Der Donnerstag, an welchem das Andenken des letzten Mahls Christi mit den Jüngern und der Einsetzung des heiligen Abendmahls geseiert wurde 2). An diesem Tage pstegten sehr Viele das heilige Abendmahl mit zu genießen 3). Da sonst das Abendmahl nur von Nüchternen genossen werden sollte, wurde an diesem Tage zum Andenken an die ursprüngliche Einsetzung dasselbe Nachmittags ausgetheilt, und man konnte nach der Mahlzeit an demselben Theil nehmen 4). Sodann der Tag, an welchem das Andenken an das Leiden Christi gesseis

<sup>1)</sup> S. in bem codex Theodos. ben titulus de indulgentiis.

<sup>2)</sup> ή άγια πεντας, quinta feria Paschae, dies anniversarius, quo coena Dominica celebratur.

<sup>3)</sup> S. die von Chrysostomus an diesem Tage gehaltene Presbigt. T. II. f. 386.

<sup>4)</sup> So wenigstens in der nordafrikanischen Kirche, nach der Berordnung des Concils zu Hippo v. J. 393 im cod. canon. cccles. afr. c. 41. Augustin. ep. 54. ad Januar. §. 9.

feiert wurde 1). Zu Antiochia, vielleicht auch in andern Rirchen des Orients, war der Gebrauch, daß an diesem Lage auf bem Begrabnigplage, jum Undenken an die Rreuzigung Christi außerhalb der Thore Jerusalems, die firchliche Versammlung gehalten wurde 2). Den Beschluß dies fer Woche machte der große Sabbath (to ueja oa3-Barov), an welchem Biele getauft wurden und ihre wei-Ben glanzenden Gemander anlegten, an welchem Abende alle Stadte erleuchtet waren und wie ein Feuerstrom erschienen. Alles stromte mit Lichtern zur Rirche, und man erwartete machend den Anbruch jenes allgemeine Freude verfundigenden Morgens des Auferstehungsfestes. Auch die geringe Zahl der Beiden, welche noch unter den Christen wohnte, mußte unwillführlich von dem, was die gange Menge fo bewegte, bei diefer allgemeinen Oftervigilie auf eine oder die andere Beise mit afficirt werden 3).

Da man von den judischen Festen den Gebrauch eines Schluffestes am achten Tage nach dem Anfang desselben entlehnte, so wurde das Passahfest mit dem darauf folgenden Sonntage als der Octave des Festes beschlossen. Diese ganze

<sup>1)</sup> Die inega rov σταυζου, auch im engern Sinne Pascha gesnannt.

<sup>2)</sup> S. die Predigt des Chryfostomus an diesem Tage B. II.

<sup>3)</sup> Bon diesem Sabbath: λαμπροφορία και φωταγωγια, ην iδια τε και δημοσια συνετησαμεθα. παν γενος ανθεωπων μικρου και άξια πασα δαψιλει τω πυρι την νυκτα καταφωτιζοντες. Gregor, Nazianz, orat. II. in Pascha v. orat. 42 im Anfang. Augustin: clara vigiliae hujus celebritas toto orbe terrarum. Bon den heiden: ista nocte multi dolore, multi pudore, nonnulli etiam, qui fidei propinquant, Dei jam timore non dormiunt. S. 219.

Woche hindurch hatten die Neugetauften vom Oftersabbath an ihre weißen Gewänder getragen und hatten als die neuen Christen, die Reugebornen 1), eine besondere Abtheilung ber Gemeinde gebildet, die man an den weißen Gemandern erkennen konnte. Dun mar diese heilige Zeit der Keier ihrer Reugeburt vorüber. Gie legten die weißen Gemander ab: ber Bischof ermahnte sie, ihrem Taufgelübde treu zu blei. ben, und fie vereinigten fich mit der übrigen Gemeinde, Diese wichtige handlung gab diesem Sonntag ben Ramen. So war es wenigstens in der abendlandischen Kirche 2). So bildete nun diese gange vierzehntägige Zeit von dem Palmfonntage an eine Kestzeit, welche auch durch die burgerliche Ordnung als solche anerkannt wurde, in der kein Gericht gehalten werden durfte 3). Auch die funfzig Tage nach Oftern, aus welchen man das himmelfahrtsfest und bas im engern Sinne fo genannte Pfingstfest, bas Fest ber Ausgießung bes heiligen Beiftes, ju besonderer Feier auserwählt hatte, blieben doch noch besonders ausgezeichnet. In der orientalischen Rirche wurde die Apostelgeschichte in

<sup>1)</sup> Novi, infantes.

<sup>2)</sup> Octava infantium, dies novorum, dominica in albis, xugiunn in landie facture. Augustin. S. 376. Hodie octavae dicuntur infantium; miscentur hodie sidelibus infantes nostri. S. 260. Hodie completis sacramentum octavarum vestrarum. Bergl. ep. 55. §. 35. Bon einem Neugetausten: veste dealbatus intra octavas suas. ep. 34. §. 3. Anders mag es wohl damals in der orientalischen Kirche gewesen senn, in der, wie es scheint, die Neugetausten ihre weißen Gewänder bis zum Beschluß des Pfingstsesterugen. S. die gleich nachher aus dem Codex Theodos. anzusübrende Stelle.

<sup>3)</sup> Dies feriarum, sancti quoque Paschae dies, qui septeno vel praecedunt numero vel sequuntur. Cod. Theodos. L. II. Tit. VIII. 1, 2.

dieser Zeit bei dem Gottesdienste vorgelesen als Zeugniß von dem, was der auferstandene und verherrlichte Christus durch die Apostel gewürkt habe, und es wurde im J. 425 verordnet, daß in dieser ganzen Zeit die Andacht der Chrissten durch keine Schauspiele gestört werden solle 1).

Bu diesen Festen kommen zwei Hauptseste hinzu, welche, wie wir in der vorigen Periode bemerkten, ihrem Reime nach höchst wahrscheinlich aus ältern Zeiten herrührten; aber erst im Verlause des vierten Jahrhunderts sich allgemeiner verbreiteten und zwar im umgekehrten Verhältnisse, das eine vom Orient nach dem Occident, das andere von dem Occident nach dem Orient, das Fest der Taufe Christi und das Fest seiner Geburt.

Was das erste betrifft, so zeigt es sich uns bei dem Ehrysostomus als ein altes Hauptsest der Kirche des östlichen Usiens unter dem Namen des Festes der Erscheisnung oder Offenbarung des bisher der Welt verborgenen Christus, ή έπιφανεια oder τα έπιφανια nach Tit. 2, 11. 2). Wäre aber dort, wo dieses Fest zuerst eutstand, ein andres auf die erste Erscheinung des menschgewordenen Logos sich beziehendes Fest, ein Fest der Geburt Christi vor-

<sup>1)</sup> Cod. Theodos. L. XV. Tit. VII. 1. 5. quamdiu coelestis lumen lavacri imitantia novam sancti baptismatis lucem vestimenta testantur, (was vermuthlich nur nach dem Gebrauch der orientalischen Kirche gesprochen ist) quo tempore et commemoratio apostolicae passionis, totius Christianitatis magistrae, a cunctis jure celebratur. Was sich auf das Vorslesen der Apostelgeschichte bezieht.

<sup>2)</sup> Chrysoftomus in seiner Homilie an diesem Feste §. 2. T. II. f. 369. έπειδη ούχ' ότε έτεχθη, τοτε πασιν έγενιτο καταδηλος, άλλ' ότε έβαπτισατο.

handen gemesen, so murde schwerlich dieses lette Kest so fehr in den hintergrund getreten, und ein demfelben zukommender Name auf das Kest der Taufe Christi übertragen worden senn. Vielmehr war dies dort das einzige Kest, welches sich auf die erste Erscheinung Christi bezog. Go nennt in der That Chryfostomus in seiner schon oben angeführten am Pfingstfest zu Untiochia gehaltenen Predigt das Epiphanien. fest als das erfte unter den hauptfesten und als das einzige Kest, welches sich auf die Erscheinung Christi unter den Menschen beziehe 1). Er redet hier von dem Standpunkte des christlichen Alterthums fur Diese Gegenden, dem ein Weihnachtsfest gang fremd war. In gewisser hinsicht war man wohl berechtigt, dieses Sest in eine besondere Berbinbung mit der Taufe der Christen zu bringen, insofern das gottliche Leben, welches von Christus auf alle Glaubige übergehn follte, hier zuerst auf eine dem größeren Theil der Menschen wahrnehmbare Weise sich zu offenbaren begann. Da man aber, das leußere und das Innere verwechselnd, bem Waffer bei der Taufe eine übernaturliche Rraft zu bei ligen zuschrieb, fo nahm man an, daß Chriftus durch feine Taufe dem Baffer zuerst diese Rraft zu beiligen mitgetheilt habe 2). Die erste Spur von der Verbreitung dieses Kestes

<sup>1)</sup> H. I. in Pentecost. S. I. T. II. f. 458. πας ημιν έοςτη πεωτη τα έπιφανια. τις η υποθεσις της έοςτης; έπειδη θεος έπι της γης ώφθη και τοις άνθεωποις συνανες εαφη.

<sup>2)</sup> The two idatur exiate quoir. Chrysostomus. Aus dieser falschen Borstellung ging auch der Gebrauch hervor, daß man sich zu Antiochia beeiserte, um Mitternacht an diesem Feste Wasser zu schöpfen, und man schrieb diesem Wasser die wunderbare Eigenschaft zu, daß es mehrere Jahre frisch bleibe. Auch Ehrysostomus theilte diesen Aberglauben

nach ber abenblanbischen Rirche finden wir um bas 3. 360; benn ber Geschichtschreiber Ummianus Marcellinus ergablt 1), bag der damals zu Bienne fich befindende Rais fer Julianus im Monat Januar das Epiphanienfest in ber drifflichen Kirche gefeiert habe. Durch die Berbindung der griechischen Colonial: und Handelsstädte des südlichen Franfreichs mit dem Orient mochte dies Fest wohl fruher nach diefer Gegend als nach andern abendlandischen Gegen. ben gefommen fenn. Weil dieses Fest der abendlandischen Rirche ursprünglich fremd mar, fo geschah es daber, bag Die Donatiften, welche sich von der herrschenden Rirche getrennt hatten zu einer Zeit, da man von einem folchen Fefte unter den Abendlandern noch nichts mußte, daffelbe wie andre erft nach ihrer Trennung entstandene Ginrichtungen als eine Reuerung verwarfen 2). Eben daher, weil biefes Reft der abendlandischen Rirche ursprünglich fremd mar, geschah es, daß auch die Bedeutung deffelben obgleich auf eine an den alten Grundbegriff des Festes leicht anzuschlies fende Beise verandert wurde. Man wandte den allgemeis nen Begriff einer Offenbarung Christi in feiner gottlichen Burde oder in seinem gottlichen Erloferberuf auf eine Beise an, welche dem Gesichtspunkt ber von Beidenchriften aus.

h. de baptismo Christi &. 2. Als das Fest der Taufe Christi und der Taufe überhaupt murde dies Fest in der orientalischen Kirche auch Logen ran paran oder ra para genannt, so bei Gregor von Nazianz.

<sup>1)</sup> L. 21. c. 2.

<sup>2)</sup> Augustin, S. 202. §. 2. merito istum diem nunquam nobiscum Donatistae celebrare voluerunt, quia nec unitatem amant nec Orientali ecclesiae communicant.

gegangenen abenblanbifchen Gemeinden mehr zusagen muffte, als jene von der Unschauungsweise der Judenchriften (f. B. I. Abth. 2. S. 528.) querft ausgegangene Auffaffungs, weise, und man brachte zugleich biefes Rest in eine genquere Berbindung mit dem bier schon seit langerer Zeit vorhanbenen Weihnachtsfeste. Während daß man in den Gegenben, wo bas Rest ber Taufe Christi als Epiphanienfest seine bestimmte hergebrachte Bedeutung hatte, und wo man diefe baher unverändert festhielt, aber Alles, mas sich auf bie Rindheit Chrifti bezog, mit dem Weihnachtsfeste verband: fo wandte man hingegen in der abendlandischen Rirche den Begriff ber Offenbarung Christi vorzugsweise auf seine Offenbarung für die Beidenwelt als Erlofer der gangen Menschheit an. Man bezog dies Kest auf die Ankunft ber brei Magier aus dem Morgenlande, unter benen man Beiden verstand, und so murde dies Kest das Kest der ersten Offenbarung des Beils fur die Beidenwelt, der erften Betehrung einiger Beiden, als der Vorboten der bevorstehenden allgemeinen Befehrung der Beidenvolker 1).

Indem man beide Gesichtspunkte von dem Feste mit einander verband, bezog man den allgemeinen Begriff der Epiphanie auch auf die erste Offenbarung der Wunderkraft Iesu nach seiner Taufe in dem ersten Wunder zu Kana, der dies natalis virtutum Domini 2).

<sup>1)</sup> Augustin. S. 203. Hodierno die manifestatus redemptor omnium gentium, fecit sollennitatem omnibus gentibus. Die mostische Deutung von Psalm 72. v. 10. veranlaste, aus den drei Magiern drei Könige zu machen, f. Tertullian. adv. Judaeos c. 9.

<sup>2)</sup> Maximus von Zurin im Aufang des funften Jahrhunderts

Auf die entgegengesette Weise verhielt es fich mit dem Refte ber Geburt Christi, welches seinem Ursprunge nach der abendlandischen Rirche angehörte. Wie von der abendlandischen Rirche besonders die dogmatische Richtung aus. ging, durch welche die Lehre von einem allen Menschen seit der Geburt anklebenden Verderben und einer nothwendigen Umbildung und Beiligung derfelben zur Befreiung von diesem Berderben entwickelt wurde, wie in der abendlandischen Rirche fich die Rindertaufe zuerst allgemeiner verbreitete: so ging auch von der abendlandischen Rirche das Fest aus, welches sich auf die Beiligung der menschlichen Natur von ihren ersten Reimen an durch die Theilnahme an einem gottlichen Les ben bezog. Dieses Rest erscheint zuerst als ein mit allgemeiner Theilnahme gefeiertes in der romischen Rirche unter dem romischen Bischof Liberius nach der Mitte des vierten Jahrhunderts 1). Die allgemeine Theilnahme an der Reier dieses Restes lagt schließen, daß es damals in der romischen Rirche kein so gang neues Kest mar. Erst spater aber verbreitete fich daffelbe von der romischen Rirche

fagt, nachdem er alle drei Deutungen des Festes angesuhrt hat: Sed quid potissimum hoc factum die, novit ipse, qui fecit. H. VI. nennt er es eine sichere Ueberlieserung, daß sämmtliche drei Thatsachen an demselben Tage des sechsten Januar vorgefallen sepen; aber H. VII. sagt er, daß, obs gleich die Ueberlieserung über daß, was an jenem Tage vorgefallen und worauf sich das Fest beziehe, verschieden sen, so gebe es doch nur Einen Glauben und eine Andacht.

<sup>1)</sup> Ambrosius erzählt, daß, da seine Schwester Marcella an dem dies natalis Salvatoris in der Peterskirche von dem Bischof Liberius zur Nonne geweiht murde, dieser zu ihr sagte: vides quantus ad natalem sponsi tui populus convenerit. Ambros. de virginib. l. III. c. I.

aus bis nach dem östlichen Usien. Aus dem, was wir vorhin über die Feier des Epiphanienfestes in diesem Theile der Kirche bemerkt haben, würde schon hervorgehn, das das Weihnachtssest dort kein einheimisches war; Ehryssossung fagt es aber auch ausdrücklich in einer zur Feier desselben am fünf und zwanzigsten December des I. 386 zu Antiochia gehaltenen Predigt, das dieses Kest erst seit noch nicht zehn Jahren dort bekannt geworden 1). In einer Predigt, welche Chrysossomus

<sup>1)</sup> Hom. in diem natal. Christi S. 1. T. II. f. 355. ούπω δεκατον έτιν έτος, έξ ου δηλη και γνωριμος ήμιν αυτη ή ήμερα yegenneal. Zwar redet er an jener Stelle insbesondere von ber Reier Diefes Reftes an dem funf und gmangigften December; boch lehrt der Bufammenhang feiner Argumentationsmeife, daß erft mit der Annahme des funf und zwanzigften Decembers ale des Geburtetages Chrifti überhaupt ein bestimmtes Seft jur Reier diefes Geburtstages bort gestiftet morden. Bare fruberbin ichon eine Reier eines folchen Seftes, nur an einem andern Tage, dort ublich gemesen, so murde er ohne 3meifel die Reier eines folchen Reftes überhanpt von der Unnahme des funf und zwanzige ften Decembere fur Diefelbe getrennt haben. Er murde das Ungegrundete der fruber angenommenen Beitbestimmung juerft ju zeigen gefucht haben, bevor er die Grunde fur die neue Zeitbestimmung angeführt hatte. Auch murbe es gewiß noch weit schwerer geworden fenn, die ju Rom angenommene Zeitbestimmung in der antiochenischen Rirche einanführen, menn ichon eine andre dort vorhanden gemesen mare. Schwertich murde das Unfebn der romifchen Rirche foviel vermogt haben, daß man fich durch daffelbe hatte bewegen laffen, ein ichon vorhandenes Reft auf einen andern Tag in verlegen. Bermuthlich mar man fruberbin eben fo fern davon gemefen, dem Geburtetage Chrifti ein Keft gu weiben, ale diefen Geburtetag chronologisch bestimmen gu wollen, wie der Bijchof Jakob von Edeffa noch im fiebe

in bemfelben Sahre am zwanzigsten December hielt, an bem Keste eines Martyrers 1), schweift er von dem eigentlichen Gegenftande Diefes Festes ab, um feinen Buborern Die Theilnahme an dem bevorstehenden Weihnachtsfeste zu empfehlen 2). Die Art, wie er davon spricht, zeigt, wie sehr er wunschte, das Interesse, welches er selbst fur das in diesem Theile der Kirche noch neue Kest hatte, allgemeiner zu machen 3). In der darauf folgenden Predigt am funf und zwanzigsten December fagt er zwar, daß dieses Fest, obgleich es in dieser Gegend noch neu sen, doch bald gleiches Unfehn mit den alteren Sauptfesten erlangt habe, davon zeuge Die gablreiche Versammlung der Gemeinde, welche die Rirche faum fassen konnte. Aber boch erhellt aus dem, was er felbst fagt, bag, wie es mit neuen Rircheneinrichtungen gu geschehn pflegt, nicht Alle mit der Feier dieses neuen Kestes zufrieden maren. Es fand ein Streit darüber statt; mahrend

ten Jahrhundert erklart: Keiner wiffe ben Tag ber Geburt Chrifti. S. Assemanni bibl. oriental. T. II. f. 1636. Erft indem man eine sichere Nachricht über das Lettere erhalten zu haben glaubte, wurde man auch veranlaßt, die Feier eines besondern Festes daran anzuknüpfen. Man kann dabei wohl noch sagen, daß das Interesse für das Fest, welches sich dem christlichen Gefühle empfehlen mußte, dazu mitwürfte, jener Zeitbestimmung Glauben und Eingang zu verschaffen.

<sup>1)</sup> Des Philogonius. T. I. f. 492.

<sup>2)</sup> l. c. §. 3.

<sup>3)</sup> Er nennt hier dieset Fest "Mutter aller andern Feste, unregonodis πασων των έσετων," da ja alles Andre die Geburt
Christi voraussetze, und er nennt bei dieser Gelegenheit die
Hauptseste, "άπο γας ταυτης τα Θεοφανία και το πασχα
και η άναληψις και η πεντεκοτη την άςχην και την ύποθεσιν έλαβον."

die Einen dies Fest als eine Neuerung bekämpften, beriefen sich die Andern zur Vertheidigung desselben darauf, daß es von Alters her denen, welche von Thracien dis Cadix wohnten, bekannt gewesen sey '). Dieser Streit bewog ihn, das Fest aussührlich zu vertheidigen. Der Gegenstand desselben mußte natürlich von jedem Christen der rechtgläubigen Kirche damals als eines Festes würdig anerkannt werden. Es konnte daher die Polemik gegen das Fest nur das Willkührliche der Zeitbestimmung treffen; deshalb bes müht sich Chrysostomus, nur die Zeitbestimmung zu rechtsertigen.

Er beruft sich erstlich auf die schnelle allgemeine Versbreitung des Festes, das jährlich steigende Ansehn desselben als Zeugniß für die Nichtigkeit der Annahme, und er wendet hierauf die bekannten Worte Samaliels an. Aber es erhellt, daß bei einer Zeitrechnung dies Argument nicht entscheiden kann, wenn gleich das allerdings seine Nichtigkeit hat, daß das Naturgemäße eines solchen Festes, die Uebereinssimmung desselben mit dem, was alle christlichen Semüsther beseelte, dessen Eingang an und für sich beförderte und der Zeitbestimmung, an welche sich dasselbe anschloß, Glauben verschaffte. Sodann beruft er sich auf die in den römischen Archiven ausbewahrte Zeitbestimmung über die Schätzung des Proturator Quirinus. In dieser Hinsicht

<sup>1)</sup> arwer maor rois and Geans pexer ladeiem ofnovor naradndos nat entonpos revore. Wenn auch diese Behauptung nicht als ein sicheres geschichtliches Zeugniß gelten kann, so spricht doch auch diese Erklärung für die Annahme, daß dies Fest seit ältern Zeiten in manchen Gegenden des Abends landes vorhanden mar.

konnte er durch falsche Berichte getäuscht senn, oder auch man konnte zu Rom selbst durch apokryphische Urkunden sich täuschen gelassen haben. Auch in andern Homilien griechischer Kirchenlehrer aus den letzten Zeiten des vierten Jahrhunderts, in welchen dies Fest als ein mit allgemeiner Theilnahme geseiertes erscheint, sinden sich doch Spuren von der spätern Einsührung desselben 1).

Daher weil das Weihnachtsfest sich erst später von dem Occident nach dem Orient verbreitete, geschah es, daß man in manchen Gegenden des Orients, statt das neue Weihnachtsfest auszunehmen, vielmehr die Feier des Andenstens an die Geburt Christi mit dem alten Epiphaniensest verband, so zu Jerusalem und in der alexandrinischen Kirche,

<sup>1)</sup> Gregor von Myffa fcheint mohl bas Anfehn biefes Feftes gegen diejenigen behaupten ju wollen, welche daffelbe ben alten Sauptfeften, die fich auf das Leiden, die Auferfiehung und Berherrlichung Chrifti bezogen, gleich ju fegen fich meigerten, wenn er fagt Hom. in natalem Christi T. II. ed. Paris. 1638. f. 352: »μηδεις τω κατα το πασχα μυτηξιώ μονην την τοιαυτην εύχαρισιαν πρεπειν υπονοειτω « und darauf, wie Chryfoftomus ju zeigen fucht, daß durch alles Undre, was Chriftus fur das Beil der Menschheit gewurkt habe, bas, mas Gegenstand biefes Reftes fen, vorausgesett werde. Co auch in einer dem Bafilius von Caefarea mit Unrecht jugeschriebenen Somilie; T. II. opp. ed. Garnier f. 602. S. 6. oudeis aourteans (es fen Reiner, ber nicht jum Ausdruck der allgemeinen Kreude etwas beitrage) oudeis άχρισος, φθεγξωμεθα τινα και ήμεις Φωνην άγαλλιασεως. όνομα θωμεθα τη έρετη ήμων θεοφανία, aus welcher Stelle man mobl fcbließen fann, daß in ber Begend, mo bies gefprochen murde, auch das alte Epiphanienfeft ber fprifchen Rirche noch nicht eingeführt mar ; benn fonft murde man schwerlich ben Namen beffelben auf bas neue Seft ber Beburt Chrifti ubertragen haben.

und man suchte diese Simultanseier dadurch zu rechtsertigen, daß man auß Luk. 3, 23. schloß, Christus sen grade an seinem Geburtstage getauft worden 1). Daher geschah es ferner, daß man in manchen griechischen Kirchen, in welchen man von Alters her keines der beiden Feste geseiert hatte und in denen man nun das Fest der Geburt Christials das wichtiger erscheinende aufnahm, den Namen der Epiphanie oder Theophanie auf dasselbe übertrug 2).

Daß nun aber das Weihnachtsfest gerade von der romischen Kirche aus zuerst allgemeinere Geltung erhielt,

<sup>1)</sup> S. Cosmas Indicopleust, topographia Christiana in Montfaucon collectio nova patrum T. II. l. V. f. 194. Cassian. Collat. 10. c. II. von der egnytischen Simultanfeier. Diefer Gebrauch der alexandrinischen Rirche mußte freilich fpaterbin verandert worden fenn; denn wir finden in einer Somilie, welche im 3. 432 der Bifchof Paulus von Emifa in Phos nicien, ju Alexandria gehalten, bas Reft ber Geburt Chriffi als ein fur fich befiehendes Teft dargeftellt. Dach der Ueberfchrift mird diefes Fest auf den 29ften bes egnptischen Monate Choiak gefett, melcher Tag bem 25ften December entspricht. S. acta concilii Ephesini Pars IV Harduini Concil. T. I. f. 1694. Es fonnte fenn, daß die enge Berbindung der alexandrinischen Rirche mit der romischen unter dem Enrill, der Gegenfan, in welchem fich die erftere bamale gegen die Rirchen des oftlichen Affens befand, das Dogmatische Intereffe in der Polemik gegen den antiochenis fchen Lehrtypus, Alles bies baju beitrug, jene Beranderung herbeisuführen.

<sup>2)</sup> So in der oben angeführten Stelle der unter dem Namen des Basilius vorhandenen Predigt und bei Chiphanius in der expositio sidei, imega των ἐπιφανιων, ότε ἐγεννηθη ἐν σαςκι ο κυςιος. Hieronymus bekämpfte diesen Gebrauch des Namens Epiphania in seinem Commentar zu dem Ezechiel c. I. epiphaniorum dies non, ut quidam putant, natalis in carne, tum enim absconditus est et non apparuit.

und daß dasselbe insbesondre auf den fünf und zwanzigsten December verlegt wurde, dies hat man aus einer besondern antithetischen Beziehung zu erklaren gesucht, auf welche schon altere Nachrichten hinweisen 1).

Es fiel grade in Diese Zeit ein Rreis von heidnischen Reften, beren Feier unter ben Romern besonders in bas gange bürgerliche und gesellschaftliche Leben vielfach verflochten war; die Chriften ließen fich ebendaher gur Theilnahme an manchen diesen Festen eigenthumlichen Gebräuchen und Reierlichkeiten haufig verleiten; Diese Reste hatten noch bagu eine solche Bedeutung, welche sich leicht vergeistigt und etwas umgebildet in eine christliche verwandeln ließ. So Die Saturnalien, welche den Frieden des goldenen Beitalters darftellten, den Unterschied der Stande, den Abstand zwischen Rnechten und Freien fur eine Zeitlang aufhoben. Dies ließ fich fehr naturlich auf das Chriftenthum übertras gen, welches durch die Verfohnung der Menschheit mit Gott, durch die Wiederherstellung der Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, das mahre goldene Zeitalter herbeigeführt, die Gleichheit aller Menschen por Gott dargethan, den Anechten wie den Freien diefelbe mabre Freiheit gebracht hat; die Sitte der gegenseitigen Geschenke in dieser Zeit, die strenae 2), welche nachher auf das Weihnachts.

<sup>1)</sup> Die Erzählung des Vischofs Johannes von Nicka in Combesis. auctarium bibliothecae patrum novissimum. Paris. 1648.
T. 11. und ergänzt in der Ausgabe der patres apostolici von Coteler — Cleric. T. I. 313. — ist aus zu später Zeit und zu sabelhaft, um irgend eine geschichtliche Bedeutung haben zu können.

<sup>2)</sup> Die Theilnahme an den Gebrauchen diefes heidnischen Se-

fcst überging; sodann das Kindersest, welches den Beschluß der Saturnalien machte, die sigillaria, an welchen man die Kinder mit Bildern beschenkte 1), wie das Weihe nachtesest das wahre christliche Kindersest. Sodann sich noch näher an die Zeit des Weihnachtesestes anschließend das Fest des fürzesten Tages, das Wintersolstitium, der Geburtstag der neuen, der Erde sich wieder zusehrenden Sonne (dies natalis invicti solis) 2). Bei diesem letzten Feste bot sich nun die Uebertragung in das Christliche besonders leicht und natürlich dar, wenn man Christus als die Sonne der Geisteswelt mit der sinnlichen Sonne vers glich, wenn man die Vergleichung durchsührte, daß, wie

ftes, wie die gegenseitige Zuschickung von Geschenken, macht ja schon Tertullian den Christen jum Borwurf.

<sup>1)</sup> Macrob. Saturnal. l. l. c. XI. quae lusum reptanti adhuc infantiae oscillis fictilibus praebent.

<sup>2)</sup> Der Manichaer Kauftus macht murflich ben Chriften ber fatholischen Rirche den Bormurf, daß fie die solstitia mit ben Seiden feierten: solennes gentium dies cum ipsis celebratis, ut kalendas et solstitia. S. Augustin, l. 20. c. Faustum. Der romische Bischof Leo d. G. flagt darüber, daß manche Chriften die beidnische Sitte beibehalten hatten, ber aufgehenden Sonne von hochliegenden Plagen ihre Verehrung ju bejeugen, fo auch wenn fie bes Morgens die Stufen jur Peterskirche hinanstiegen. Leo S. 26. c. III. Das zweite Trullanische Concilium oder quinisextum 691. mußte noch die Theilnahme der Chriften an der Feier der Bruma: lien untersagen. Wenn fich nun unter ben Griechen bis in fo fpåter Beit, da das Beidenthum ichon fast gang verschwunben war, noch Refte der heidnischen Gebrauche unter den Chriften erhalten hatten; fo mußte dies noch weit mehr in ben frubern Jahrhunderten unter romischen Chriften ber Kall fenn.

nachdem in der Sinnenwelt die Finsterniß zum höchsten Gipfel ihrer Herrschaft gelangt ist, das Ende dieser Herrschaft schon herannaht, das Licht neue Macht zu gewinnen beginnt, also auch, nachdem in der geistigen Welt die Finssterniß den Sipfel erreicht hatte, Christus, die geistige Sonne, erscheinen mußte, dem Reich der Finsterniß ein Ende zu machen. In der That sinden sich manche Anspielungen dieser Art in den Predigten der Kirchenlehrer über das Weihnachtssest 1).

Das christliche Fest, welches auf solche Weise an die dem heidnischen Festcyclus jener Zeit zum Grunde liegens den Gefühle und Ahnungen sich anschließen konnte, soll nun daher demselben entgegengesetzt, und deshalb die Weihnachtssfeier auf den fünf und zwanzigsten December verlegt worden seyn, um so das christliche Volk von der Theilnahme an den heidnischen Festen abzuziehen und die Heiden selbst nach und nach von der heidnischen Feier zur christlichen

<sup>1)</sup> Co fagt Gregor von Anffa in feiner Predigt an Diefem Sefte T. III. f. 340., es fen fein Bufall, daß die Geburt Christi grade in diese Zeit fiel, in j perougan to onoros άρχεται και τα της νυκτος μετρα τω πλεοναζοντι της άκτινος συνωθειται προς έλλειψιν. μυτηριον τι δια των Φαινομεrav rois dioearixareesis dinyeirai n' xrivis. Augustin S. 190. S. 1 .: ,, Weil der Unglaube, welcher die gange Welt wie eine Nacht bedeckte, abnehmen follte, indem der Glaube fich mehrte, deshalb fångt an dem Geburtetage unfere herrn Jesu Chrifti die Macht an abzunehmen und der Lag gu Laft une alfo bies Teft feiern, nicht wie bie machfen. Unglaubigen megen biefer Sonne, fondern megen bes Schopfere diefer Conne." Co auch Leo b. G. S. 25. S. 1., baß diefer Lag mehr als irgend einer durch das neue, auch in ben Elementen frablende Licht ein Bild diefer munderbas ren Geburt barftelle.

hinüberzuziehen. Für diese Ansicht von der Sache könnte besonders eine Neujahrspredigt des Bischofs Maximus von Turin am Ende des vierten Jahrhunderts zu sprechen scheinen, da er hier eine ganz besondre Fügung Gottes darin erkennt, daß Christus mitten unter den heidnischen Festen geboren werden mußte, damit dadurch die Menschen angeregt würden, sich des heidnisschen Aberglaubens und der heidnischen Ausschweifungen zu schämen 1).

Aber diese Anspielungen auf den in dieser Zeit vorhans denen heidnischen Festkreis beweisen doch nicht entscheidend, daß man deshalb überhaupt das christliche Fest gestiftet oder wenigstens grade in diese Zeit es verlegt habe, um einen Segensatz gegen die heidnische Feier zu bilden. In der That war dies Mittel, die Menschen vom Heidnisschen abzuziehen, etwas sehr Gefährliches, wodurch leicht eine Vermischung des Christlichen und des Heidnischen, eine Versdunstellung der wahren Bedeutung des christlichen Festes bes würkt werden konnte, wie Leo der Große würklich davor warnen mußte <sup>2</sup>). Doch aus der Unzweckmäßigkeit dieses Mits

<sup>1)</sup> Maximus Taurinens. H. V. in Kal. Jan. bibl. patr. Galland. T. IX. f. 353. Bene quodammodo Deo providente dispositum, ut inter medias gentilium festivitates Christus Dominus oriretur et inter ipsas tenebrosas superstitiones errorum veri luminis splendor effulgeret, ut perspicientes homines in vanis superstitionibus suis purae divinitatis emicuisse justitiam, praeterita obliviscerentur sacrilegia, futura non colerent.

<sup>2)</sup> S. 22. c. 5. diabolus illudens simplicioribus animis de quorundam persuasione pestifera, quibus haec dies sollennitatis nostrae non tam de nativitate Christi, quam de novi, ut dicunt, solis ortu honorabilis videatur.

Mittels geht freilich noch keineswegs berbor, bag ein folches damals nicht angewandt worden. Leicht konnte es geschehn, bag, indem man nur das Gine, mas man erreichen wollte, im Auge hatte, man bas Schlechte, bas fich fo leicht baran anschließen konnte, übersab. Einer spateren Zeit läßt sich ein solches Verfahren auch murklich zumuthen. Es fragt sich aber, ob sich ein solches naturlicherweise voraussetzen läßt in der Zeit, auf welche wir nach bem Gefagten den Ursprung des Weihnachtsfestes zuruck. führen muffen. Schwerlich fann man den Ursprung Dies fes Restes an und fur sich, und die besondre Reitbestimmung in hinficht deffelben von einander unterscheiden: benn schwerlich läßt es sich benken, daß, nachdem sich schon einmal eine Ueberlieferung über den Geburtstag Christi gebildet, und nachdem man barnach bas Weihnachts. fest bestimmt hatte, man der Unschließung an das Beidnische zu Gefallen die Zeitbestimmung verandert haben sollte. Ueberhaupt ist doch zu bemerken, daß in den meisten Rallen die Unschließung des Chriftlichen an das Beidnische zuerst von der Menge ausging; die Kirchenlehrer leisteten ber Vermischung des Heidnischen und des Christlichen Unfange Widerstand; sodann gaben sie nach oder sie wurden selbst von dem Geiste der Zeit mit fortgeriffen. Es finden sich zwar einzelne Ausnahmen, doch in keinem Bunkte, der mit der Stiftung eines solchen Sauptfestes verglichen werden fonnte und in eine fo fruhe Zeit hinabreichte, wie der Ursprung des Weihnachtsfestes. Ursprünglich war die herrs schende Verfahrungsweise in der abendlandischen Rirche keis neswegs, die driftliche Kestfeier an die heidnische anzuschlie-Ben, sondern vielmehr Kaft, und Buftage den beidnischen

Resten entgegenzustellen 1). Die Stelle bes Rauftus, welche ben Christen der katholischen Rirche den Vorwurf macht. daß sie an heidnischen Festlichkeiten Theil nahmen, f. oben. scheint zwar auf den ersten Unblick jene Vermuthung gu bestätigen; aber bei genauerer Betrachtung spricht sie viel. mehr dagegen. Rauftus namlich beschuldigt die Christen von der Einen Seite, daß fie heidnischen Aberglauben nur in chriftlichen umgebildet, wie zum Beispiel die Berehrung der Martnrer an die Stelle der Verchrung der Boken gefest hatten 2); von der andern Seite, daß sie heidnische Restlichkeiten als heidnische unverandert mitmachten; bier nennt er die Keier der kalendae und der solstitia. Was nun das Erste betrifft, so miffen wir ja, wovon wir nachher aleich reden werden, daß sich die Kirche an iene beidnische Kestlichkeiten keineswegs anschloß; sondern die Theilnahme an denfelben stets heftig befampfte. Daffelbe muß fen wir also auch vermoge der Zusammenstellung des Gleichartigen von der Reier der solstitia sagen. Satte Rauftus aber irgend eine Beranlaffung gehabt, den Chriften ben Vorwurf zu machen, daß sie die heidnische Feier der solstitia in eine christlich scheinende Weihnachtsfeier verwanbelt hatten; so wurde er wohl um so weniger unterlassen

<sup>1)</sup> Lev der Große führt es in seinem VII Sermo als alte Neberlieserung an, ut quoties coecitas paganorum in superstitionibus esset intentior, tunc praecipue populus Dei orationibus et operibus pietatis (worunter er Almosen und Fasten, welche an Hauptsesten nicht statt sinden dursten, begriff) instaret.

<sup>2)</sup> Idola eorum vertistis in Martyres, auf melche Stelle mir bei einer andern Gelegenheit wieder juruckfommen werden.

haben, eine solche Beschuldigung gegen sie auszusprechen, da grade das Geburtsfest Christi dem Manichaer, der in dem Glauben an eine leibliche Geburt Christi einen ars gen Aberglauben sah, besonders verhaßt senn mußte.

Und wozu bedarf es denn auch eines außerlichen Erklarungkarundes für das, was sich aus der innern Ents wickelung des christlichen Lebens, wie wir schon bemerkten. von felbst erklart? Was nun aber die Bestimmung grade bes funf und zwanzigsten Decembers fur bas Weihnachtsfest betrifft, so ist nicht zu vergeffen, dag in der alteren Zeit manche verschiedene Bestimmungsweisen des Geburtstages Christi vorhanden maren, und wir konnten mit demselben Rechte bei jeder dieser verschiedenen Unnahmen die Frage wiederholen: woher kam man zu einer folchen? wahrscheinlich nahm man in dieser hinsicht in der romischen Kirche eine historische Ueberlieferung an, welche von apokryphischen Urkunden ausging. Möglich ift es nun allerbinge, daß zu einer solchen apokrophischen Ueberlieferung nicht die Anschließung an die heidnischen sacra — wohl aber ohne eine folche Rucksicht die mystische Deutung der Jahreszeit manche audre Veranlaffung gegeben hatte 1).

Wir finden ursprünglich bei den Kirchenlehrern und bei den Kirchenregierern den Grundsag, der Vermischung

<sup>1)</sup> Bie leicht aus mystischen Deutungen von Bibelstellen chronologische Bestimmungen dieser Art entstehn konnten, sicht
man z. B. aus Hieronym. in Ezechiel. c. l. v. 1., wo derselbe, von dem Grundsatz ausgehend, daß der erste Monat
des burgerlichen Jahres der Juden ohngefähr dem Monat
Oktober entsprechen mußte, der vierte Monat also dem
Januar, daraus schließt, daß die Taufe Jesu am fünsten
Januar bier vorgebildet sep.

bes Beibnischen und des Christlichen, welche von der Menae außaing, fich entgegenzustellen: das zeigt fich besonders bei ber Reier bes Reuighrefestes, ber Kalendae Januariae. Die Feier dieses angesehensten romischen Festes, welches mit bem Ende des Monats December begann und mehrere Tage dauerte, war mehr als die Feier irgend eines andern Kestes in das gange öffentliche und Privatleben der Romer, in die öffentlichen burgerlichen, die gesellschaftlichen und häuslichen Einrichtungen, Sitten und Gebrauche verflochten; denn in Diefer Zeit war ja der Anfang des burgerlichen Jahres, nach dem man fich in Geschäften aller Urt richten mußte; es war die Zeit, in welcher die Magistratspersonen ihr Umt antraten. Es war daher die gewohnliche Zeit der Gluck wunschungen, in der man einander gegenseitig Geschenke zuschiefte. Schon Tertullian hatte über die Theilnahme ber Chriften an allen diefen Sitten flagen muffen. Es ließ fich zur Vertheidigung dieser Theilnahme immer sagen, wie dies auch von Manchen noch im Unfange des funften Jahrhunderts gesagt murde, daß diese gange Reier ja rein burgerlicher Art sen, mit der Religion in keiner nothwendigen Berbindung stehe und daher ohne Nachtheil des Glaubens mit beobachtet werden fonne 1). Aber es waren mit die fer Feier zugleich solche Sewohnheiten verbunden, welche mit den Grundsätzen des chriftlichen Glaubens und den Forderungen des chriftlichen Wandels in Widerspruch ftanden; schwelgerische Ausschweifungen und ausgelassene Lustbarkeiten, mancherlei Arten bes beidnischen Aberglaubens, ber in

<sup>1)</sup> Petrus Chrysologus S. 155. esse novitatis laetitiam, non vetustatis errorem, anni principium non gentilitatis offensam.

Vorzeichen (omina), Weissagekunsten Aufschluß über bas Schicksal des gangen Jahres suchte. Den ersten Tag des Jahres brachten viele Beiden in Trunkenheit und finnlichen Benuffen aller Urt bin, in der Meinung, daß folchem Unfange ein genußreiches Jahr entsprechen muffe 1). erhellt, wie verderblich die Unsteckung beidnischer Sittenlosiakeit und heidnischen Aberglaubens von dieser Seite dem christlichen leben werden konnte; auch mußten die christlichen Rirchenlehrer in ihren homilien oft darüber flagen 2). hier konnte man nun aber die heidnische Reier in eine chriftliche umbilden, ohne sich an das Beidnische in der Religion anguschließen, indem man nur den bürgerlichen Jahrekanfang in driftlichem Sinne auffaßte, wie ja aller Unfang und Wechsel irdischer Dinge durch die Religion geheiligt werden soll, und auf diese Beise hatte fich der Jahreganfang, wie er von christlichem Standpunkte aus senn follte, der heidnischen Feier des Jahresanfangs am besten entgegensetzen laffen. Solche Betrachtungen fommen insbesondre in der an dem Meujahrstage von Chrnfostomus gehaltenen Predigt vor. Aber doch fam man nicht zu dem fo nabe liegenden Bedanken, die burgerliche Reier gang in eine firchliche zu verwandeln; denn dieser Gedanke entfernte fich zu fehr von dem ursprünglich christlichen Gesichtspunkte, nach welchem alle Feste sich nur auf die fur das Heil ber Menschheit wichtigen Thatsachen bezogen und von einem rein religiosen Interesse ausgingen, und man war zu sehr

<sup>1)</sup> S. Liban. ἐκφεασις Καλαιδων. Chrysost. Homil. Kalend.

<sup>2)</sup> Man sehe die Homilien eines Afterius von Amasea, eines Maximus von Turin, eines Chrysostomus, Augustinus, Leo's des Großen.

abgeneigt, fich an ben zuerft mit der heidnischen Religion perflochtenen Jahresanfang anzuschließen. Dem christlichen Gesichtepunkte lag es naber, das kirchliche Jahr von dem burgerlichen zu sondern und von dem Ofter: oder dem Weihnachtsfeste den Jahresanfang ausgehn zu lassen 1). Rur der Gegensatz gegen die beidnische Reier veranlagte bie ersten firchlichen Versammlungen an dem ersten Januar, und ihr Zweck war, die Christen vor der Unsteckung der beidnischen Schwelgerei und des beidnischen Aberglaubens zu marnen. Als z. B. Augustin an einem folchen Tage feine Gemeinde versammelt hatte, ließ er fie die Worte "Hilf uns, herr unfer Gott, und bringe uns gusammen aus den Beiden!" Pf. 106, 47., und er nahm bavon Beranlaffung, fie bagu gu ermahnen, daß fie fich besonders an diesem Tage als aus den Beiden gusammengebrachte Menschen beweisen, den Gegensatz des chriftlichen Sinnes gegen den heidnischen in ihrem Leben offenbaren follten, daß fie Almosen an die Stelle des Reujahregeschenfee (ber strenae), Erbauung aus der Schrift an die Stelle ber luftigen Lieder, Raften an die Stelle der Schwelgerei setzen sollten. Dieser Gesichtspunkt ging nach und nach in Die Praxis der abendlandischen Rirche über, und drei Bugund Kasttage murden der heidnischen Januarsfeier entgegengesett 2), bis man durch die Zeitbestimmung veranlagt

<sup>1)</sup> Bei dem Ofterfeste die Auferstehung Christi als Anfang einer neuen Schöpfung, der geistige Frühling sich anschlies send an den Frühling der Natur. Bei dem Weihnachtsfeste die Geburt Christi als Ansang seines, das Heil der Menschheit begründenden Lebens, das Fest, von dem alle andern Feste ausgehen.

<sup>2)</sup> S. Isidor, l. I. c. 40. de officiis und Concil. Turonense II.

wurde, das Fest der Beschneidung Christi in diese Zeit zu setzen, woran sich der Gegensatz des Judischen gegen das Heidnische und die Beziehung auf die Beschneidung des Herzens durch Buße als Gegensatz gegen die heidnische Lust anschloß.

Außer diesen Festen sind noch zu erwähnen die dem Ansdenken der um die Kirchen als Lehrer oder Glaubenszeugen besonders verdienten, heiligen Männer geweihten Feste, von denen wir nachher in einem andern Jusammenhange reden werden. Wir gehen zuerst zu den einzelnen Handlungen des christlichen Cultus über.

## d. Von den einzelnen Sandlungen des driftlichen Cultus.

Die Haupthandlungen des christlichen Cultus, deren Entstehung wir in der vorigen Periode bemerkt haben, ginzen auch in diese Periode über. Dazu gehörte erstlich das Vorlesen der heiligen Schrift. Wir haben schon oben von der Bedeutung gesprochen, welche das Vorlesen größerer Stücke der heiligen Schrift für das kirchliche Lezben dieser Zeit hatte. Anfangs stand es jedem Bischof frei, welche Stücke der Bibel er wollte, in jeder Versammlung der Gemeinde vorlesen zu lassen. Die historischen und praktisschen Veziehungen auf die erwähnten Theile des christlichen Festerises gaben zuerst Veranlassung dazu, daß man für die

v. J. 567. c. 17. triduum illud, quo ad calcandum gentilium consuctudinem patres nostri statuerunt, privatas in Kalendis Januariis sieri litanias, ut in ecclesiis psallatur et hora octava in ipsis Kalendis circumcisionis missa Deo propitio celebretur. Es fragt sich, ob das Lette sich auf die circumcisio cordis over schon auf die memoria circumcisionis Christi bezieht.

Hauptfeste gewisse Theile der Schrift besonders auswählte, worüber sich nach und nach durch die Ueberlieferung ein stehender Gebrauch bildete 1).

Was das Verhältnis der Predigt zu dem Sanzen des Cultus betrifft, so finden wir in dieser hinsicht die entzgegengesetzen Verirrungen des Urtheils. Die Einen, welche in dem Seistlichen nur den opfernden Priester sahen, welche in die magisch würkenden Verrichtungen des Priesters die

<sup>1)</sup> Bum Beleg bient, mas Augustin in bem Prolog ju feinen Somilien uber den erften Brief des Johannes fagt: »sollennitas sanctorum dierum, quibus certas ex evangelio lectiones oportet recitari, quae ita sunt annuae, ut aliae esse non possint. Go murde in der Ofterwoche die Geschichte der Auferstehung Christi abwechselnd nach allen Evangelien vor: gelesen. S. Auguftin S. 231 und 39. Chryfoftomus fagt in der Hom. IV. in principio actorum T. III. f. 85., die Bater hatten folche fur bestimmte Beiten bestimmte biblifche Abschnitte nicht etwa deshalb eingeführt, um die driftliche Freiheit dadurch zu beschranken, (oux iva uno avayens xaiewr την έλευθεριαν ήμιν υποβαλωσιν), fondern aus Herabs laffung zu ben Bedurfniffen ber Schmachen. Doch wie die Menschen fo geneigt find, an eine einmal bergebrachte Korm fich ju binden, fo zeigte fich dies auch bier fchon. In der nordafrifanischen Rirche mar es ublich, daß jedesmal am Charfreitage die Leidensgeschichte aus dem Matthaus vorgelefen murde. Da Auguft inus, um feiner Gemeinde line vielseitigere Renntnig der Leidensgeschichte zu verschaffen, jahrlich mit den verschiedenen Evangelien abmechseln wollte und einft an einem Charfreitage aus einem andern Evangelium vorlefen ließ, entftanden Unruhen; benn Manche murben badurch befremdet, daß fie nicht das Gewöhnliche borten: »volueram aliquando, ut per singulos annos secundum omnes evangelistas etiam passio legeretur. Faetum est, non audierunt homines, quod consueverant, et perturbati sunt. S. 232. §. 1.

Hauptsache bes chriftlichen Cultus setten, waren baber geneigt, das liturgische Element des lettern zu fehr zu überschätzen und die Nothwendigkeit des didaktischen Elements gang zu verkennen. Die Lehrfahigkeit betrachteten fie als etwas bem geistlichen Umte Frembes, indem fie von der Voraussetzung ausgingen, daß der durch die Ordination dem Priester mitgetheilte beilige Beift nur durch deffen finnliche Bermittelung auf Undre übergebn muffe. Undre aber übers schätzten, wie dies besonders in der griechischen Rirche vermoge der in den hohern Standen der großeren Stadte vorherrschenden rhetorischen Bildung der Kall mar, zu sehr das Didaktische und Rhetorische im Cultus, und fie wußten bas Wesen der christlichen Gemeinschaft, gemeinsamer Erbauung und Andacht nicht gehörig zu achten. Daher es denn geschah, daß eine gedrängte Menge die Rirche fullte, wenn man einen berühmten Redner horen wollte; daß aber, wenn die Predigt beendigt mar, und die Rirchengebete folgten, nur Wenige guruckblieben; "die Predigten - fagten fie - fonnen wir nur in der Rirche horen, beten aber fonnen wir zu Saufe eben fo gut 1)." Gegen welchen Migbrauch Chrnfostomus in seinen zu Untiochia und Constantinopel gehaltenen Predigten haufig reden mußte. Daher geschah es auch, bag man, was das Wefen der Rirche ausmacht, vergeffend, die Moden, die vom Theater und von den Sorfalen der Prunkredner entlehnt waren, in die firchlichen Verfammlungen hinüberbrachte, ba man diese besuchte, um einen Redner zu hören, der schone Worte machte, oder große Burfungen für den Augenblick auf Einbildungsfraft und natürliches

<sup>1)</sup> S. Chrysostom. H. III. de Incomprehensib. S. 6, T. I. 469.

Befühl hervorbrachte. Daher man Solche bei Stellen, welche besondern Eindruck machten, mit Beifallklatschen (200705) unterbrach. Eitle Menschen unter ben Geiftlichen, benen von der heiligen Sache ihres Berufs das Berg nicht voll war, ließen sich in ihren Predigten dies nur angelegen fenn, folcher Leute Beifallsbezeugungen fich zu ermerben, suchten daber nur ihre glangende Beredtsamkeit, ihren Wit gu zeigen und recht Auffallendes zu sagen. Aber auch Manche ber Beffern, wie ein Gregor von Ragiang, fonnten boch die durch diese Mode genährte Eitelkeit nicht gang überwinden und ließen sich verleiten, in ihren Predigten zu fehr Rhetoren zu werden 1). Manner von heiligem Ernste, wie ein Chrnsoftomus, ftraften nachdrücklich diese prunfrede nerische und theatralische Richtung 2) und sagten, daß durch folche Eitelkeit die ganze Sache der Christen den Beiden verdächtig gemacht werde.

Viele Schnellschreiber beeiferten sich, die Predigten bes
rühmter Redner gleich niederzuschreiben, um sie weiter vers
breiten zu können 3). Die Predigten wurden theils, was
doch selten war, ganz abgelesen oder memorirt, theils nach

<sup>1)</sup> Gregor von Natiant sagt selbst in seiner Abschiederede tu Constantinopel: ,, αροτησατε χειςας, όξυ βοησατε, άςατε είς ύψος τον έητοςα ύμων...

<sup>2)</sup> Wie er bei einer solchen Gelegenheit sagt: "es ist hier kein Theater; ihr sigt hier nicht, um Comodianten zu sehn:" "oode yag Geatgor est ta augorta, od tgayadous xadnode Seates vor." In Mauh. H. 17. §. 7.

<sup>3)</sup> Daher Gregor von Nazianz in feiner zu Confiantinopel gehaltenen Abschiederede: " xaigere yeapides paregai nai dan Aardarovaai. " Daher die Klage des Gaudentius von Brescia, daß seine Predigten von im Verborgnen sigen-

einem ausgearbeiteten Plane frei gehalten, theils ganz aus dem Stegereif gesprochen. Das Letztere können wir insbessondre daher bemerken, wenn Augustinus sich durch den Text, welchen der Lector von selbst auswählte, in der Wahl des Segenstandes seiner Predigt leiten ließ, wenn er, wie er selbst sagt, zuweilen von augenblicklichen Eindrücken fortzgerissen wurde, seiner Predigt eine andre Nichtung zu geben, als er sich ursprünglich vorgesetzt 1); wenn Chrysostomus von demjenigen, was ihm auf dem Wege zur Kirche bezgegnete, oder was während des Gottesdienstes sich plöslich ereignete, den Segenstand seiner Predigt hernahm 2).

Der Kirchengesang wurde in dieser Periode regelmäßisger ausgebildet. Neben den Lectores stellte man Kirchenssänger an 3), welche theils allein sangen, theils mit den Choren der Gemeinde abwechselten. Auf den theilnehmens den Gesang der Gemeinde wurde großes Gewicht gelegt 4).

ben Notarien ungenau nachgeschrieben worden, f. die Praesat. zu seinen sermones. Daher wir verschiedene abweichende Recensionen von manchen alten Homilien haben.

<sup>1)</sup> Augustin. in Psalm. 138. §. 1. Maluimus nos in errore lectoris sequi voluntatem Dei, quam nostram in nostro proposito.

<sup>2)</sup> S. die Predigt, zu welcher Chrysostomus erst auf dem Wege zur Kirche sich das Thema bildete, da er im Winter viele Kranke und Bettler in der Nähe der Kirche hülflost liegen sah und dadurch von Mitleid gerührt sich gedrungen fühlte, seine Zuhörer zu den Werken christlicher Bruderliebe aufzusordern. T. III. opp. ed. Monif. f. 248. Bergl. die Wendung, welche er in einer Predigt nahm, als das Anzünden der Lichter die Ausmerksamkeit seiner Zuhörer auf sich geziggen. S. T. IV. f. 662.

<sup>3)</sup> Vadrai, cantores, welche wie die Lectores aus den jungern Geistlichen genommen murden.

<sup>4)</sup> In dem funfgehnten Canon des Concile ju Laodicea wird

Außer den seit ältern Zeiten üblichen Psalmen und den aus Versen der heiligen Schrift zusammengesetzten kurzen Doxologien und Hymnen wurden in der abendländischen Kirche auch die von ausgezeichneten Kirchenlehrern, wie Ambrosius von Mailand und Hilarius von Poistiers, verfaßten geistlichen Lieder in den öffentlichen Kirschengesang eingeführt. Gegen dieses Letztere erklärten sich freilich manche Stimmen, welche verlangten, daß nach altem Gebrauche zum öffentlichen Kirchengesang nichts, als was aus der heiligen Schrift entlehnt sen, gebraucht werde. Und da Sektenstifter und häretische Partheien Kirchenlieder ost gebrauchten, um dadurch ihre eigenthümlichen Religionsmeisnungen in Umlauf zu bringen, so wurden deshalb alle nicht von Alters her in dem Kirchengebrauch vorhandenen Lieder besonders verdächtig 1).

amar verordnet, daß fein Undrer ale bie angeffellten Rirchenfånger bei dem Gottesdienste singen follte (mege rov jen deie πλεον των κανονικων ψαλτων των έπι τον άμβωνα άναβαινοντων και απο διφθερας (die firchlichen Gefangbucher) ψαλλοντων erseaus rivas Jahleiv ev ennhoia); aber schwerlich ist dies fo ju verfiehn, daß badurch die Theilnahme ber Gemeinde an dem Rirchengefang gang ausgeschloffen fenn follte. Denigstens murde dies fonft als eine temporaire und provinzielle Einrichtung angesehn merben muffen, und diese murde mit bem berrichenden Gebrauch ber orientalischen Rirche, in melcher die ausgezeichneten Rirchenlehrer, wie Bafilius von Caefarea, Chryfostomus, auf die Ausbildung des Bemeindegefangs viele Gorgfalt verwandten, in Widerspruch ftehn. Bochft mahrscheinlich ift diefer Canon nur fo ju verftehn, daß die Stelle der eigentlichen Rirchenfanger feine Undern als Clerifer vertreten follten, fo daß ber Gemeinbegefang gang unabhangig davon bestand.

<sup>1)</sup> S. Concil. Laodicen. c. 59. ori où dei idiatinous Jadmous

Schon mußte man aber sowohl in der abendländischen als in der griechischen Kirche darüber klagen, daß der Kirschengesang eine zu künstlerische und zu theatralische Richtung genommen und von der ursprünglichen Einfalt sich entsernt hatte, wie der egyptische Abt Pambo im vierten Jahrhundert über die Einführung heidnischer Melodieen in den Kirchengesang 1), wie der Abt Jsidorus von Pelussium über den theatralischen Kirchengesang, besonders der Frauen, klagte, welcher, statt Empfindungen der Busse hers vorzurusen, vielmehr sündhaste Begierden erwecke 2); und

Aeyer Dat er ty enndnoim. Das erste Concil zu Braga vom J. 561 c. 12. gegen die Priscillianisten, ut extra psalmos vel Scripturas canonicas nihil postice compositum in ecclesia psallatur. Dagegen vertheidigte das vierte Concil zu Toledo v. J. 633 c. 13. den Gebrauch solcher Kirchenlieder, wie die von Hilarius und Ambrosius verfasten. Auch die alten aus der Schrift entlehnten Hymnen und Dorologieen seven nicht ohne menschliche Zusätze. Wie von Menschen zusammengesetze Gebete und liturgische Formeln gesbraucht würden, müßten auch von Menschen gedichtete Liezber gebraucht werden.

<sup>1)</sup> S. das Gespräch des Abts Pambo mit seinen Schülern über den zu fünstlerischen Kirchengesang in Alexandria nach heidnischen Melodien (κανονες και τεοπαςια): ,, Die Mönche — sagt er — sind nicht in die Eindde gekommen, um schöne Melodien zu singen, und Hände und Küße zu bewegen. μελωδουσιν ασματα και έυθμιζουσιν ήχους και σειουσι κειςας και μεταβαινουσι (βαλλουσι?) ποδας. S. die vom Abt Gerbert herausgegebenen scriptores ecclesiastici de Musica T. I. 1784. p. 3.

<sup>2)</sup> Isidor. Pelus. l. I. ep. 90. Κατανυζιν μεν έκ των θειων ύμνων ουχ΄ ύπομενουσι, τη δε του μελους ήδυτητι εἰς ἐξεθισμον παθηματων χεωμενοι, ουδεν αυτην έχειν πλεον των ἐπισκηνης ἀσματων λοχιζονται.

hieronnmus fagt auf Beranlaffung der Worte des Upo. fele Paulus, Ephef. 5, 19. 1): "Mogen dies unfre Runglinge boren, mogen dies diejenigen boren, deren Umt es ift, in der Kirche zu singen; nicht mit der Stimme, fondern mit dem Bergen follen wir Gott fingen, nicht wie Comodianten sollen wir durch suffe Getranke den Sals geschmeidig machen, auf daß wir in der Rirche theatralische Gefänge und Melodicen hören können; sondern Kurcht Got tes, Krommiakeit und Schriftkenntnig follen unfre Befange befeelen, daß nicht die Stimme des Singenden, fondern bas vorgetragene gottliche Wort das Ungiehende fen, baf ber bofe Beift, der einen Saul befeelte, gebannt werde aus benen, welche auf gleiche Weise von ihm besessen sind, nicht aber vielmehr der bofe Geift eingeladen werde zu benen, welche aus dem Sause Gottes ein heidnisches Theater gemacht haben."

Wir gehn zur Verwaltung der Saframente über.

Was zuerst die Taufe betrifft, so war die Kindertause, wie wir schon am Ende der vorigen Periode dies bemerketen, jest allgemein als apostolische Stiftung anerkannt; aber man kann hier von der Theorie durchaus nicht auf die Praxis schließen. Es schlte doch noch viel daran, daß bessonders in der griechischen Kirche die als nothwendig anserkannte Kindertause im Leben allgemein eingeführt worden wäre. Theils dieselbe von der Verwechselung des Inneren und des Leußeren bei der Tause ausgehende falsche Vorsstellungsweise, welche nachher dazu sührte, den Werth der

<sup>1)</sup> S. Commentar. in ep. Ephes. l. III. c. V. T. IV. f. 387. ed. Martianay.

Rindertaufe zu überschätzen, theils die frivole, gegen alle höheren Angelegenheiten gleichzültige Denkweise so Bieler, welche nur den christlichen Schein mit dem heidnischen verstauscht hatten, alles dies zusammenkommend trug dazu bei, daß die in der Theorie als nothwendig anerkannte Kinderstause doch in dem kirchlichen Leben während der ersten Hälfte dieser Periode unter den orientalischen Christen noch so wenig Eingang sinden konnte.

Da man Wiedergeburt und Taufe zu verwechseln gewohnt war, da man die Taufgnade an das Aeugerliche
der Taufe, an das Abgeschlossene der äußerlichen Handlung
binden zu mussen meinte, da man nicht erkannte, daß sie
etwas durch das ganze Leben Fortgehendes und Fortwürkendes seyn solle, so fürchteten daher manche fromme, aber in
einem Misverstande befangene Eltern, dem schwachen, unsichern Alter ihrer Kinder die Taufgnade anzuvertrauen,
welche, einmal durch Sünde verloren, nicht wieder gewonnen werden könne. Sie wünschten dieselbe vielmehr als
eine Justucht aus den Versuchungen und Stürmen des unsichern Lebens dem entschiedenern und gereifteren Alter vorzubehalten.

Ju einer Mutter, welche in diesem Sinne handelte, sagt Gregor von Nazianz: "Laß das Bose in deinem Kinde keinen Raum gewinnen; es werde von der Windel an gesheiligt, dem heiligen Geiste geweiht. Du fürchtest das gottsliche Siegel wegen der Schwäche der Natur. Was für eine engherzige und kleingläubige Mutter bist du! Die Unna weihete ihren Samuel Gott, noch ehe er geboren war; sie machte ihn nach seiner Geburt sogleich zum Pries

fter, und fie erzog ibn in und mit dem Prieftergewande; fatt Das Menschliche zu fürchten, vertraute fie auf Gott 1)." Undre aber wurden nicht, wie diese, durch eine falsche Borstellung des Verstandes, sondern durch einen Bahn, wel cher von der Wurgel einer gang ungottlichen Gefinnung ausging, bewogen, ihre Taufe aufzuschieben. Sie kannten ben Sott, an den benken zu muffen fie gern überhoben gewesen waren, nur als den allmachtigen Richter, beffen Strafen ihr nicht zu beschwichtigendes Gewissen ihnen drohte, und fie suchten in der Taufe ein Verwahrungsmittel gegen Diese Strafen, ohne daß fie doch ihren fundhaften Luften entsas gen wollten. Gie wollten mit Gott und Chriftus einen eigentlichen Vertrag und Handel schließen 2), um so lange als möglich ihre fundhaften Lufte zu genießen, und doch noch zuletzt durch die magische Gundentilgung der Taufe mit einem Male von aller Gunde gereinigt die Geligkeit zu erlangen 3). Biele warteten daher mit der Taufe, bis fie durch todtliche Krankheit oder eine andre plotliche Gefahr an den nahe bevorstehenden Tod erinnert wurden 4). Das ber geschah es, daß bei öffentlichen Unglücksfällen, Erdbeben, Kriegsgefahren eine große Menge zur Taufe eilte und

Die

<sup>1)</sup> Orat. 40. f. 648.

<sup>2)</sup> Mit Necht nennt sie Gregor von Natiant 1. c. f. 643.: " Xgisoxanndous xai Xgisemmogous."

<sup>3)</sup> Gregor von Myssa, de baptismo T. II. f. 221., nennt es treffend: ,, καινη και παξαδοξος έμποςια, ου χευσου και έσ- θητος, άλλα πληθους άνομιων, καπηλεία πεξιεργος της κατα ψυχην καθαζσεως.

<sup>4)</sup> πεος τας έσχατας άναπνοας την οίκειαν άναβαλλομενοι σωτηςιαν. Chrysostom. h. 18. in Joh. §. 1.

die Zahl der vorhandenen Geistlichen kaum hinreichte, Allen zu helfen 1).

Bei Manchen, welche erft in waterer Lebenszeit zur Taufe gelangten, hatte nun allerdings diefe Ginrichtung das Vortheilhafte, daß die mahre Bedeutung der Taufhandlung fich bei ihnen mehr zeigen konnte. Erst wenn sie durch innere oder außere Lebensfügungen zu dem Entschlusse gelangt maren, mit ganger Seele Chriften zu werden, ließen sie sich taufen, und die Taufe war dann bei ihnen nicht ein bloges opus operatum; sondern sie bildete bei ihnen dann murflich den neuen Abschnitt eines in der Gefinnung aottgeweihten Lebens. So geschah es, daß Manche von der Taufe an sich die buchstäbliche Beobachtung der Borschriften Chrifti angelegen senn ließen, keinen Eid mehr leifteten, Manche auch außerlich der Welt entsagten und Monche wurben, mas auf jeden Kall davon zeugt, welche Bedeutung die Taufhandlung bei ihnen hatte. Aber von der andern Seite war die Ursache des Aufschiebens der Taufe bei Vielen ihr Mangel an Interesse fur die Religion, das Aufwachsen und Fortleben in einem Gemisch von heidnischem und christlichem

<sup>1)</sup> Gregor von Anssa erwähnt in der angeführten Predigt einen Borfall, der Bielen zum abschreckenden Beispiele dies nen sollte. Ein junger Mann aus einer angesehenen Fasmilie in der Stadt Komana in Pontus wurde, da er um zu kundschaften ausgegangen war, von den Gothen, welche schon die Borstadt eingenommen hatten, tödtlich verwundet. Da er sterbend niedersiel, bat er voll Verzweislung mit kläglichem Geschrei um die Taufe, welche er in diesem Augenblick von Keinem erhalten konnte. Freilich würde er mit einem richtigern Begriffe von der Taufe und von der Günzdenvergebung in diesen traurigen Zustand nicht gerathen seyn.

Aberglauben, und so ist es auch nicht zu läugnen, daß die Nichteinführung der Kindertause besonders dazu beitrug, daß dieser traurige Zustand fortgepstanzt wurde. Durch die Taufe würden die Kinder gleich in eine gewisse Verbindung mit der Kirche hineingekommen und dem Einstusse derselben wenigstens näher gebracht worden seyn, statt daß sie nun von der Geburt an dem heidnischen Aberglauben zugeführt wurden und oft von jeder Verührung mit dem Christenthum in ihrer ersten Erziehung entsernt blieben. Man empfahl die Kinder nicht Sott und dem Erlöser im Gebet, sondern man rief alte Frauen herbei, welche durch Amulette und andere von heidnischem Aberglauben ersonnene Bewahrungs, mittel das Leben der Kinder sicher stellen sollten 1).

Wir bemerkten in der vorigen Periode, daß unter den Katechumenen zwei Klassen gemacht wurden; zu diesen kam bis zum Ansang des vierten Jahrhunderts noch eine dritte hinzu. Man unterschied zuerst im Allgemeinen diejenigen, welche sich zum Christenthum bekannten, obgleich sie die vollständige Erkenntniß der christlichen Lehre und die Tause noch nicht empfangen hatten, die Katechumenen im allgemeinen Sinne des Wortes, welche auch schon in einem unbestimmteren Sinne des Wortes Christen genannt wurden 2), und die vollständig unterrichteten, getausten Chris

<sup>1)</sup> Chry so ft om us sept die christliche Weihe, welche das Kind von Anfang an empfangen sollte, dem heidnischen Aberglauben, dem es sogleich zugeführt wurde, entgegen: »τα πεειαπτα και τους κωδωνας τους της Χειεος έξηςτημενους και
τον κοκκινον τημονα και τα άλλα τα πολλης ανοιας γεμοντα,
δεον μηδεν έτεςον τω παιδι πεςιτιθεναι άλλ ή την άπο του
σταυςου Φυλακην. Hom. 12. in ep. I. ad Corinth. §. 7.

<sup>2)</sup> Daher der Aft des Bischofe oder Presbyters, melder die

ssen '). Die niedrigste Classe unter diesen bildeten die axoowpevoi, axooarai oder auditores, audientes, welche ihren Namen daher erhalten hatten, weil sie nur das Vorslesen der Schrift und die Predigt mit anhören dursten, sodann entlassen wurden 2).

Die zweite Classe bilbeten biejenigen, welche schon genauern Unterricht im Christenthum erhielten, für welche ein besonderes Kirchengebet gehalten wurde, welche knieend

Nichtchriften als Candidaten der chriftlichen Kirche in die erste Klasse der Katechumenen aufnahm, indem er ein Kreuzüber sie machte: \*\*\* \*\*zeistword\*\* Concil. oecum. Constantinop. I. c. 7. \*\*\*\* \*\*\*zeistword\*\*.

<sup>1)</sup> Die Unterscheidung Christiani ac fideles und Christiani et Catechumeni. Cod. Theodos. de apostat. l. 2.

<sup>2)</sup> Einige baben angenommen, daß es eine noch niedrigere Claffe gegeben babe, Diejenigen, welche der firchlichen Berfammlung noch gar nicht beimohnen durften, die igaBoumeroi. Da jenes Buboren aber fogar den Beiden und Juben verftattet mar, fo lagt fich um fo weniger annehmen, daß eine Claffe der Ratechumenen bloß barnach, daß ihr dies noch nicht verstattet worden, follte benannt worden fenn. Der Rame igaboumeror ale Bezeichnung - nicht eis ner noch nicht geschehenen Aufnahme, sondern einer Ausftogung der ichon Aufgenommenen murbe auch in diefer Sinficht gar nicht paffend fenn. Der V. Canon bes Concils gu Reocaefarea (in welchem nur verordnet wird, daß diejenigen angourat, melde eine bes Chriftennamens fie unmurbig machende Gunde begangen batten, ba fie nicht gur Strafe in eine niedrigere Claffe ber Ratechumenen verfent werden tonnten, von denfelben gang ausgeschloffen werden follten) fann unmoglich jur Annahme einer befondern Claffe der Ausgeftogenen unter den Ratechumenen berechtigen, da vielmehr hier von Solchen die Rede ift, welche überhaupt bu ben Ratechumenen gar nicht mehr gehören follten.

den Segen des Vischofs empfingen; daher die Namen vnonuntoutes, younklivoutes, Genuslectentes, Prostrati, auch Katechumenen im engeren Sinne des Wortes genannt. Dieses Kirchengebet war so eingerichtet, daß es das Bedürsniß der Erleuchtung durch den göttlichen Geist, ohne welche die göttliche Lehre nicht lebendig erkannt werden kann, den nothwendigen Jusammenhang des Glaubens und des Lebens ihnen recht zum Bewußtseyn bringen und der Theilnahme der ganzen Gemeinde an allen ihren Angelegenheiten sie versichern sollte 1).

<sup>1)</sup> um eine Probe von der Urt ju geben, wie fich ber driftliche Sinn in diefen Gebeten aussprach, wollen wir die Korm diefes Gebets nach der Liturgie der alten antioche: nischen Rirche hierhersegen: "Daß der allbarmbergige Gott ihr Gebet erhore, daß Er die Ohren ihrer Bergen offne, fo daß fie vernehmen mogen, mas fein Auge gefehn und fein Dhr vernommen bat, daß Er in dem Worte der Bahrheit fie unterrichte, daß Er die Gottesfurcht in ihre Bergen ausfåe, und den Glauben an Seine Wahrheit in ihren Seelen befestige, daß Er das Evangelium der Gerechtigkeit ihnen offenbare, daß Er ihnen verleihe einen gottlichen Sinn, einen befonnenen Berftand und einen tugendhaften Lebenswandel, fo daß fie alle Beit, mas Gottes ift, denken und üben, in dem Gesete Gottes Tag und Nacht wohnen mogen, daß Er fie rette aus allem bofen Wefen, aus allen teufliichen Gunden und allen Berfuchungen des Bofen, daß Er fie murdige ju rechter Beit der Wiedergeburt, der Bergebung der Gunden, der Bekleidung mit dem neuen unverganglichen gottlichen Leben (Erduna rns aphaeoias f. Abth. 3. und unten die Lehre von der Taufe), daß Er fegne ihren Ein = und Ausgang, ihre Familien, ihr Gefinde, daß Er mehre ihre Rinder, fie fegne und jur Alterereife fuhre und fie weise mache, daß Er Alles, mas ihnen bevorfteht, jum Beften lenke." Der Diakonus hieß dann die Ratechume: nen, welche bei diesem Gebet niedergeknieet maren, aufftehn

Aus die ser Classe traten sie unter diejenigen, welche sich zur Taufe meldeten, die Tauskandidaten 1), die Competentes 2), gwrizousvoi. Sie lernten das Glaubenssyms bol auswendig, da dies durch das lebendige Wort fortgespflanzt, in dem lebendigen Bewußtsenn niedergeschrieben, nicht an den todten Buchstaben der Schrift geheftet werz den sollte (s. V. I. Abth. 2. S. 540.), und dieses Bestenntniß, als wesentlicher Inhalt der christlichen Lehre, wurde ihnen durch die Vorträge des Bischofs oder des Presbyters erklärt. Zu den symbolischen Gebräuchen bei der Vorbereistung zur Tause und bei der Taushandlung selbst, von denen wir in der vorigen Periode gesprochen haben, kamen noch

und forderte sie selbst auf zu bitten "um den Engel des Friedens, um Frieden fur Alles, mas ihnen bevorstehe, Frieden fur die gegenwärtigen Tage und Frieden fur alle Tage ihres Lebens und um ein christliches Ende." Er schloß damit: "Empfehlt euch dem lebendigen Gott und seinem Christus." Dann empfingen sie den Segen des Bischofs, in welchen die ganze Gemeinde durch ihr Amen einstimmte. S. Chrysostom. in ep. II. ad Corinth. Hom. II. §. 5.

<sup>1)</sup> Ihr Name murde in die Kirchenbucher, die diptycha, die matricula ecclesiae deshalb eingetragen, nomen dare baptismo, die δνοματογεαφια in dem Prolog Cyrills zu seinen Kaztechesen §. 1. und darauf spielt die mystische Deutung des Gregor von Nyssa an, de baptismo T. II. f. 216., ,, daß, wie er die Namen mit Diute in daß irdische Buch einsschreibe, so Gott sie mit Seinem Finger in das unvergängzliche Buch eintragen möge! δοτε μοι τα δνοματα, ένα έγω μεν αὐτα ταις αἰσθηταις έγχαςαξω βιβλοις. In der fünsten Action des Concils unter dem Mennas v. J. 536 kommt ein Diakonus vor, δ τας προσηγοςιας των εἰς το βαατισμα προςιοντων έγγραφειν τεταγμενος.

<sup>2)</sup> Simul petentes regnum coelorum. Augustin. S. 216.

neue hinzu, doch nicht in allen Rirchen dieselben. Ein ziem. lich allgemein verbreiteter Gebrauch scheint es gewesen zu fenn, daß man ihnen, bis fie an der Octave der vollendes ten Taufhandlung (in der abendlandischen Kirche f. oben) feierlich in die übrige Gemeinde aufgenommen wurden, Haupt und Gesicht in der Kirche verhüllte, was wohl, wie es Enrill von Gerusalem erklart, ursprünglich die Bedeutung haben sollte, sie vor Zerstreuung durch die Wahrnehmung fremdartiger Gegenstände zu warnen; nachber legte man, an Die Erklarung bes Upoftels Paulus in dem erften Briefe an die Korinther sich anschließend, noch die Bedeutung hinein, daß, wie die Verhüllung Zeichen der Ubhängigkeit und Unmundigkeit sen, also die Enthullung Zeichen der Freiheit und Mündigkeit, welche ihnen als Wiedergebornen zuerkannt werde, fenn sollte 1). Zu dem Exorcismus fam noch hinzu bas Unhauchen (eugvogy, insufflare), wie jenes die Befreiung vom bosen Beifte, so dieses die Mittheilung des heiligen Geistes bezeichnend. Dann berührte der Bischof bas Ohr bes zu Taufenden, indem er nach Mark. 7, 34. sprach: Ephatha, offne dich, daß dir Gott einen offnen Berstand schenken moge, um geschickt zu lernen und zu antworten 2). In der nordafrikanischen Kirche gab der Bischof denen, welche er als Competentes annahm, indem

<sup>1)</sup> Cyrill. Prolog. c. V. ἐσκεπασαι σου το προσωπον, ίνα σχολαση λοιπον ή διανοια. Augustin. S. 376. §. 2. hodie octavae dicuntur infantium, revelanda sunt capita eorum, quod est indicium libertatis.

<sup>2)</sup> Das sacramentum apertionis. Ambros. de iis, qui mysteriis initiantur c. I. S. das ihm zugeschriebene Werk de sacramentis t. 1. c. I.

er zum Zeichen ber Weihe bas Kreuz über fle machte, etwas von dem Salze, über welches auf dem Altar der Segen gesprochen worden, wodurch das bem Competenten mitzus theilende gottliche Wort als das mahre Salz für die menschliche Natur angedeutet werden sollte 1). Wenn die Taufe por sich ging, wurde der zu Taufende in den Vorhof der Tauffapelle (bas Baptisterium) geführt; er stellte sich zuerst gegen Westen als ein Symbol ber Kinsterniß, ber er nun entsagen sollte, und er sprach, den Satan wie gegenwärtig anredend, die Entsagungsformel aus, von deren Ursprung und Bedeutung wir bei der vorigen Periode gesprochen haben: "Ich entsage bir, Satan, allen beinen Werken, allen beinen Aufzügen und allem beinen Dienste 2). " Sodann wandte er sich gegen Often als das Symbol des Lichts, zu welchem er nun aus der Kinsterniß übertreten wollte. und er fprach, wie Chriffus anredend: "Dir, o Chriffus, sage ich mich zu 3)."

Schon in der vorigen Periode bemerkten wir den Gesbrauch der Salbung bei der Taufe 4). In dieser Periode, da man die Symbole zu vervielfältigen liebte, bils dete sich der Gebrauch einer zwiesachen Salbung; die Eine, als die vorbereitende, Bezeichnung der durch die Gemeinschaft mit Christus dem Gläubigen zu ertheilenden Weihe, wodurch er von der Sünde des alten Menschen, bessen Ausziehung

<sup>1)</sup> Augustin. de catechizandis rudib. c. 26. Confession. l. I. c. 11.

<sup>2</sup>) αποτασσομαι σοι, σατανα, και παση τη πομπη σου και παση τη λατesiα σου.

<sup>3)</sup> συντασσομαι σοι, χζιτε.

<sup>4)</sup> S. B. I. Abth. 2. S. 558.

burch das Ablegen der Rleider so eben dargestellt worden, befreit werden sollte 1). Die zweite Salbung mit dem gesweihten Del (dem χοισμα), dieselbe symbolische Handlung, welche wir schon in der vorigen Periode fanden, bezeichnete die Vollendung der Tause durch die vollständige göttliche Lebensgemeinschaft mit dem Erlöser, die Mittheilung des heiligen Geistes als der Weihe zu dem geistigen christlichen Priesterthum 2). Bei der ersten Salbung wurde nur das Haupt bestrichen; bei dieser Stirn, Ohren, Nase und Brust, um anzuzeigen, wie diese Weihe durch das göttliche Leben die ganze menschliche Natur durchströmen und verklären sollte.

Wir bemerkten in der vorigen Periode, wie in der abendländischen Kirche aus der Firmelung oder der Hand-auflegung durch den Vischof als Symbol der Mittheilung des heiligen Geistes (s. oben), welche Anfangs mit dem Taufakt Ein Ganzes ausmachte, nachher ein besonders Saskrament geworden. Die Ideen, welche man mit der Erstheilung jenes Chrisma und welche man mit der bischöftischen Handauslegung verband, waren allerdings so verwandt, daß man leicht veranlaßt werden konnte, Beides unter Einem Begriffe zusammen zu fassen und zu Einem Akt mit einander zu verbinden. Doch fand in dieser Hinsicht noch ein Schwanken statt 3).

<sup>1)</sup> Cyrill. Mystagog. II. cap. 3. ποινωνοι έγινεσ θε της καλλιελαιου ίησου χεισου. Constit. apostol. VII, 22.

<sup>2)</sup> τουτου του άγιου χεισματος καταξιωθεντες καλεισθε χειειανοι fagt Enrill von Berufalem Cateches. Mystagog. III, c. 4. conf. Concil. Landic. c. 48.

<sup>3)</sup> hieronnmus rechnet ju dem, mas dem Bischof vorbehalten war, als Einen Aft jufammen nur die manus impositio

Die Setauften zogen nun weiße Sewänder an als Zeichen der Wiedergeburt zu einem neuen göttlichen Leben, der findlichen Unschuld, wie ja das Auszichen der alten Rleider Symbol der Ablegung des alten Menschen gewesen war. Sodann pflanzte sich in abendländischen Kirchen auch noch jener Sebrauch aus der vorigen Periode fort, nach welchem ihnen eine Mischung von Milch und Honig als Symbol der findlichen Unschuld (Vorbild der ihnen mitzusteilenden Communion) gegeben wurde 1).

und invocatio Spiritus sancti. Adversus Luciferianos S. 8. Auch Augustin sieht in feinem Werke de baptismo contra Donatistas 1. V. S. 33. nur die manus impositio als nothwendig fur diejenigen an, welche ichon in einer haeres tischen Gemeinde die Taufe erhalten hatten (und fo auch Siricius ep. ad Himerium §. 2.), fo bag bemnach die Confirmation nur in ber bischoflichen Sandauflegung bestehn murde. Aber ber fiebente Canon des Concils von Laodicea perordnet, daß die Fideles aus mehreren Geften, beren Taufe man ale gultig anerkannte, nicht fruber gur Communion follten jugelaffen werden, bis fie bas Chrisma empfangen hatten. Der romische Bischof Innocentius entschied endlich in feinen Defretalen an ben Bischof Decentius v. J. 416. §. 6. ausdrucklich, daß die Galbung der Stirn ju dem allein dem Bischof jugeeigneten Aft der consignatio (im Mittelalter confirmatio gengnut), gehore. »Hoc autem pontificium solis deberi episcopis, ut vel consignent vel paracletum Spiritum tradant. Presbyteris chrismate baptizatos unguere licct, scd quod ab episcopo fuerit consecratum, non tamen frontem ex eodem oleo signare, quod solis debetur episcopis, cum tradunt Spiritum paracletum.

<sup>1)</sup> Hieronym. adv. Lucif. §. 8. Cod. canon. eccles. Afr. canon. 37. "mel et lac et quod uno die sollennissimo, — mahrscheinlich der Oftersabbath oder der Oftersonntag — (mahrscheinlicher das Erstere, weil sie am Oftersonntag schon mit zur Commusnion gingen) — in infantum mysterio solet offerei."

Ru den schon in der vorigen Weriode besonders üblichen Taufzeiten, unter welchen jedoch der Oftersabbath immer die vorherrschendste blieb, kam jest in der griechischen Rirche noch das Epiphanienfest, welches wegen der Begiehung auf die Taufe Christi als Taufzeit besonders beliebt wurde, wie hingegen in der griechischen Rirche das Pfingst. fest nicht zu den üblichen Taufzeiten gehörte 1). Der freie evangelische Seift des Chrnfostomus erklart sich gegen Diejenigen, welche die Taufe an eine bestimmte Zeit binden wollten und welche meinten, außerhalb derselben fonne feine rechte Taufe statt finden; er führt dagegen die Beispiele aus der Apostelgeschichte an 2). Der enge Seift der romischen Rirche bingegen veranlagte auch bier zuerst eine Beschränfung der driftlichen Freiheit, da der romische Bischof Giricius in seiner Decretale an den Bischof Simerius von Tarraco in Spanien v. J. 385 es eine Vertwegenheit der spanischen Priester nannte, daß sie auch zu Weihnachten, am Epiphanienfest und an den Apostel : und Martprerfesten gablreiche Schaaren tauften; er verordnete dagegen, daß, die Taufe der Rinder gleich nach der Geburt und Falle der Noth ausgenommen, nur am Ofters und Pfingstfest Taus fen statt finden sollten 3).

Nach diesen zweien Bestandtheilen der kirchlichen Ber- sammlungen, den Ratechumenen 4) und den glaubigen

<sup>1)</sup> Chrysost. H. I. in act. ap. §. 6. Er beutet hier den Grund an, weil gaften mit jur Borbereitung fur die Taufe gehörte, und in der ganzen Pfingstzeit kein Fasten flatt fand.

<sup>2)</sup> H. I. in act. ap. §. 8.

<sup>3)</sup> S. die Decretale §. 3.

<sup>4)</sup> In Begiehung auf dasjenige, mas zwischen beiden Abschnitz

Getauften zerfiel der ganze Sottesdienst in die beiden Abschnitte, in denjenigen, an welchem die Ratechumenen Theil nehmen durften, welcher das Vorlesen der Schrift und die Predigt umfaßte, das vorherrschend Did aktische, und in denjenigen, an dem nur die Setauften Theil nehmen durften, Alles was sich auf die Darstellung der Gemeinschaft der Gläubigen bezog, die Communion, alle derselben vorangehende

ten vor fich ging, scheint doch die Einrichtung nicht überall aleich gemefen ju fenn, mas insbefondre die Bahl ber einzelnen Rirchengebete fur die verschiedenen Abtheilungen unter den Chriften betrifft. In dem neunzehnten Canon des Concils zu Lavdicea mird nach der Predigt zuerft ermabnt bas Bebet fur Die Ratechumenen, bann nach Entlaffung berfelben das Gebet fur die Poenitentes. In den apostolischen Conflitutionen fommt auch noch ein besonderes Gebet fur Die Competentes vor; aber der Berfaffer diefer Conftitutionen fucht das Liturgische auf alle Beise in vervielfaltigen, und es fragt fich, ob ein folches Rirchengebet je in der Praris beftand: wir finden bei dem Chryfoftomus feine Spur davon. Wohl kommt aber bei diesem, H. III. de incomprehensib. \$. 6. T. I. f. 469. ein befonderes Rirchengebet fur die Energumenen vor, welches in dem angeführten Canon des Laodicenifchen Concils auch nicht genannt wird. Es lagt fich aber wohl denken, daß diefe Art von Rranken nur in großeren Stadten und unter besonderen flimatischen Berhaltniffen in fo grofer Anjahl vorhanden fenn fonnte, um eine befondere Rlaffe bei dem Gottesdienfte auszumachen, fur die ein befonderes Gebet gehalten murde. Alle biefe Rirchengebete fennen mir aber nur aus orientalischen Quellen. Es fragt fich, ob in der abendlandischen Rirche außer dem allgemeinen Rirchengebet fur die verschiedenen Stande unter den Chriften auch noch diefe befonderen Rirchengebete bestanden. Augustin laft Sermo 49. S. 8. die Entlaffung der Ratechumenen und fodann das Baterunfer, welches nur fur die getauften Glaubigen bestimmt mar, die eozn ran miran, gleich auf die Pres digt folgen.

Rirchengebete, die missa catechumenorum und die missa fidelium (λειτουργια των κατηχουμενων und των πιzων) '). Welche Abtheilung natürlich mit der allgemeisnern Einführung der Kindertaufe wegfallen mußte.

Wir gehn also nun von der Missa Catechumenorum zur Missa Fidelium über und reden daher zuerst von ben Vorbereitungen zur Feier der Communion.

Die Trennung des Abendmahls von den Agapen war, wie wir bemerkten (f. B. I. Abth. 2. S. 582.), schon in der vorigen Periode längst entschieden. Die ursprüngliche Feier derselben war von der Anschauungsweise dieser Zeit so weit entsernt, daß die Homileten sich von derselben nicht einmal eine richtige Vorstellung machen konnten 2). Die Agapen hatten ihre ursprüngliche Bedeutung verloren. Es waren jest Mahlzeiten, welche einzelne begüterte Mitglieder der Gemeinde den Aermeren gaben und in welchen sie

<sup>1)</sup> Das Wort missa ift in der Latinitat diefer Zeit ein Gubfantiv und gleichbedeutend mit missio. Die Entlaffung irgend einer Bersammlung murde missa genannt. Avitus post Vienne ep. I. In ecclesia palatioque missa fieri pronuntiatur, cum populus ab observantia dimittitur. In diefem Sinne gebraucht Augustin bas Wort S. 49. §. 8. Post sermonem fit missa catechumenorum. Da bas Wort nun eigentlich die Entlaffung der Ratechumenen bezeichnete, wurde es fodann metonymisch auf die verschiedenen Abschnitte des Gottesdienstes, welche diefer Entlaffung vorangingen oder auf dieselbe folgten, und endlich gang besonders auf die darauf folgende Communionfeier, auch spnekdochisch auf das Banze eines vollständigen Gottesdienstes übertragen. So bildete fich ber nachher gewöhnliche Sprachgebrauch mit dem Worte Missa, Meffe.

<sup>2)</sup> Wie z. B. Chrnfo fromus in der fieben und zwanzigsten Somilie über den ersten Bricf an die Korinther.

benselben bessere Speisen, als ihnen sonst zu Theil werzben konnten, vorsetzten i). Der finstere ascetische Geist, bessen Opposition gegen die Agapen wir schon in der vorigen Periode wahrnahmen, setzte dieselbe auch in dieser Periode fort. Das oben angesührte Concil zu Gangra, welches dieser einseitigen ascetischen Nichtung Widerstand leisstete, nahm die Agapen in Schutz, indem est in seinem eilsten Canon das Verdammungsurtheil über diesenigen ausssprach, welche, wenn aus christlicher Gesinnung Agapen anzgestellt, und zur Ehre des Herrn die Brüder eingeladen würzden, Solches verachteten und solchen Einladungen deshalb nicht solgen wollten. Undre Concilien verboten nicht die Agapen an und für sich, sondern nur das Halten dersselben in den Kirchen?).

Was die Abendmahlsliturgie dieser Periode betrifft 3), so liegt derselben die achtchristliche Auffassung von dem heisligen Abendmahl als Darstellung göttlicher Lebensgemeinsschaft der Gläubigen mit ihrem Erlöser und unter einander zum Grunde. Es war daher Alles darauf angelegt, diese Gedanken in dem Bewußtseyn der Christen hervorzurufen, daß sie jest zur Gemeinschaft mit dem zum himmel erhöhs

<sup>1)</sup> Augustin. c. Faustum 1. 20. c. 20. Agapes nostrae pauperes pascunt, sive frugibus sive carnibus. Plerumque in agapibus etiam carnes pauperibus erogantur.

<sup>2)</sup> Concil. Laodicen. c. 28. Concil. Hippon. 393. ober Cod. canon. eccles. Afr. 42. spåter Concil. Trullan. II. c. 74.

<sup>3)</sup> Wie wir dieselbe aus den apostolischen Constitutionen, aus dem V. unter den dorois persuywrixois des Chrislus und aus den zerstreuten Bruchstücken in den Homilien des Chrysosstomus, auch aus einzelnen Andeutungen in den Predigten Augustinus und Anderer kennen lernen.

ten Christus berufen murben und dem Geifte nach ju Ihm in den himmel sich erheben follten; daß, obgleich Alles freie Mittheilung der gottlichen Snade sen, sie doch burch bie Richtung des Gemuths zu dem Erlofer hin und durch ben Glauben an Ihn dafur empfänglich fenn mußten, bag sie ohne die gegenseitige Liebe unter einander auch mit dem Erlofer in keiner Gemeinschaft stehn konnten. Der Digkonus forderte Alle auf, einander den Bruderkuß zu ertheilen als Aufforderung zur bruderlichen Gemeinschaft der Bergen. ohne die keine rechte Abendmahlskeier statt finden konne 1). Dann forderte der Diakonus die Versammelten auf, einander felbst und einander gegenseitig zu prufen, ob auch Unmurdige unter ihnen seinen 2), namentlich nicht bloß in dieser Sinficht, ob fein Ratechumene, kein Ungläubiger, kein Baretiker unter ihnen sen; sondern auch, ob Reiner gegen den Undern etwas auf dem Bergen habe, ob fein Beuchler unter ihnen sen 3). "Lagt uns alle aufrecht zum herrn ben Blick gerichtet dastehn mit Furcht und Zittern (im Bewußtsenn unfrer Unwürdigkeit und Schwäche und der Erhabenheit deffen, der fich mit uns verbinden will) 4)."

<sup>1)</sup> ασπασεσθε αλληλους εν φιληματι αγια oder bei Enrill αλληλους απολαβετε και αλληλους ασπαζαμεθα. Welche letzetere Formel wohl anzeigen follte, daß die Geistlichen dies nicht bloß der Gemeinde, sondern auch einander felbst zurusen müßten.

<sup>2)</sup> in crivarete addadous nach Chryfostomus.

<sup>3)</sup> μη τις κατα τινος, μη τις έν υποκρισει.

<sup>4)</sup> de Soi meos nugion mera posou nat reomou esares diet meesqueeir. In dem meospegeir liegt zwar der Opferbegriff; doch kann fich dies in diesem Zusammenhange noch bezies ben auf den in geistiger symbolischer Bedeutung aufgefasten

Sodann wrach ber Diakonus auch, um noch bestimmter bervorzuheben, daß nur dem auf das Himmlische gerichtes ten Sinne die Gemeinschaft mit dem Erloser zu Theil merden fonne: "droben das Berg 1)," und die Gemeinde antwortete barauf: "Ja zum herrn haben wir bas hert erhoben 2)." Der ursprünglichen Bedeutung und Reier gemåß erfolgte sodann die Aufforderung des Bischofs an die Gemeinde gur Gemeinschaft des Dankes fur alle Segnungen ber Schöpfung und Erlofung 3), und die Gemeinde beantwortete die Aufforderung des Bischofs mit den Worten: "Ja es ift Recht und Schuldigkeit, daß wir dem herrn banken +)." Bevor das Abendmahl ausgetheilt wurde, sprach ber Bischof, um anzuzeigen, daß man das Beilige nur mit beiligem Sinn empfangen fonne: "Das Beilige ben Beilis gen 5)." Die Gemeinde aber sprach das Bewußtsenn aus, daß kein Mensch aus sich selbst heilig sen, daß nur Ein Beiliger fen, durch den Glauben an welchen allein alle Gun-

Opferbegriff f. B. I. Abth. 2. S. 587., und auffallend ist es zu bemerken, daß hier die Opferhandlung nach der urssprünglichen Anschauungsweise, welche die Geistlichen nur als Repräsentanten der Gemeinde in der Ausübung des allgemein christlichen Priesterthums darstellte, als gemeinsame Handlung des Priesters und der Gemeinde, nicht als eine besondere Handlung des Priesters allein, dargestellt wird.

<sup>1)</sup> arm ras xaedias oder arm rov rour, oder Beides jusammen arm ras xaedias xai ror rour, sursum corda.

<sup>2)</sup> έχομεν προς τον κυριον.

<sup>3)</sup> S. V. I. Abth. 2. S. 585.

<sup>4)</sup> άξιον και δικαιον.

<sup>5)</sup> τα άγια τοις άγιοις.

ber geheiligt werden könnten, indem sie ausrief: "Ein Heilisger, Ein Herr, Jesus Christus, der zur Ehre des Vaters ewig gepriesen sep 1)." Während der Abendmahlsseier wurde als Einladung zum Genusse Psalm 34, besonders V. 9. gesungen.

Was die Consecration des Abendmahls betrifft, so hielt man für das Wichtigste, daß die Worte der Einsetzung nach dem Evangelium und nach dem Apostel Paulus unverändert vorgetragen wurden; denn man war überzeugt, daß, indem der Priester das Wort Christi aussprach: "das ist mein Leib, mein Blut," vermöge der magischen Kraft diesser Worte Brodt und Wein mit dem Fleisch und Blute Christi auf wunderbare Weise verbunden würden <sup>2</sup>). Von den besondern Vorstellungen darüber s. Abschnitt IV. Diese Einsetzungsworte waren aber in ein Gebet eingessochten <sup>3</sup>), durch welches Gott angerusen wurde, dies Opfer wohlgesfällig anzunehmen <sup>4</sup>). Wenn der Bischof oder Presbyter die

<sup>1)</sup> είς άγιος, είς πυςιος, είς Ιπσους χρισος, είς δοξαν θεου πατρος εὐλογητος είς τους αίωνας άμην.

<sup>2)</sup> S. Chrysostom. Hom. I. de proditione Judae §. 6. T. II. f. 384. τουτο το έημα μεταξέυθμιζει τα πεοκειμενα ή φωνη αυτη άπαξ λεχθεισα καθ΄ έκασην τεαπεζαν έν ταις έκκλησιαις έξ έκεινου μεχει σημερον και μεχει της αυτου παρουσιας την θυσιαν άπερτισμενην έργαζεται. De sacramentis lib. IV. c. IV. Ubi venitur, ut conficiatur sacramentum, jam non suis sermonibus sacerdos, sed utitur sermonibus Christi; ergo sermo Christi hoc conficit sacramentum.

<sup>4)</sup> Eine folche Gebetsformel ift uns in dem Berke de sacra-

bie Consecration zu vollziehen im Begriff war, wurde der Borhang, welcher den Altar bedeckte, aufgezogen 1), und der Consecrirende zeigte nun der Gemeinde die bisher ihren Augen verhülten äußerlichen Elemente des Abendmahls, sie emporhebend, als den Leib und das Blut Christi 2). Daß die Gemeinde dann niederkniete, oder daß sie sich zur Erde niederwarf, läßt sich zwar aus keiner Stelle eines Kirchenschriftstellers dieser Zeit beweisen. Wir wissen, daß dieser Gebrauch in der abendländischen Kirche erst weit späzter eingeführt wurde; aber wenigstens paste derselbe wohl zu der vorherrschenden Anschauungs und Ausdrucksweise der griechischen Kirche 3), und dieses äußerliche Zeichen der Ehrsurcht wurde ja auch bei den Orientalen (s. oben von den Vildern) häusiger und in nicht so strenger Verdeutung angewandt, als bei den Occidentalen.

Die Verwechselung des Innern und Aeußerlichen bei dem Abendmahl erzeugte manche Aeußerung einer aberglau-

mentis erhalten 1. c. und merkwürdig, wie sich auch hier die ursprüngliche Anschauungsweise noch zu erkennen giebt, ins dem nicht Christus, sondern Brodt und Wein, die Symstole seines Leibes als Gegenstand der Opferhandlung dargestellt werden: Hanc oblationem — heißt es — quod est figura corporis ct sanguinis domini nostri, offerimus tibi hunc panem sanctum.

<sup>1)</sup> Chrysostom. Hom. III. in ep. ad Ephes. §. 5. ανελκομενα τα αμφιθυςα.

<sup>2)</sup> Basil. de Sp. S. c. 27. αναδειξις του αςτου και του ποτηςιου. Dionys. Areopagit. hierarch. 3. Bon bem Confectirenden υπο όψιν αγει ανακαλυψας.

<sup>3)</sup> S. Theodoret. Dial. II. inconsus. von den außerlichen Eles menten im Abendmahl Agosnoveitai as eneiva ovra aneg aiseverai.

bigen Shrsurcht vor dem Neußerlichen 1), und diese abergläubige Ehrsurcht konnte doch den würdigen Gebrauch des Gnadenmittels durchaus nicht befördern. Im Gegentheil, je mehr man auf die von außen her durch magische Einwürfung heiligende Kraft des Abendmahls hinblickte, desto weniger dachte man an das, was von Seiten des inneren Menschen zur rechten Aneignung der religiössittlichen Bedeutung des Gnadenmittels erfordert wurde, wie sich dies aus den Strafreden, welche die Lehrer der griechischen Kirche in ihren Homilien für nothwendig hielten, schon zu erkennen giebt.

Wir bemerkten schon in der vorigen Periode den Urssprung des verschiedenen Gebrauchs hinsichtlich der seltneren oder täglichen Theilnahme an der Communion. Diese Versschiedenheit pflanzte sich auch in die gegenwärtige Periode fort. In der römischen, der spanischen und alexans drinischen Kirche 2) war die tägliche Communion wesnigstens im vierten Jahrhundert noch Gebrauch; in andern Kirchen pflegte man seltner und zwar ein Jeder nach seisnem besondern innern Bedürsnisse zu communiciren. Man ging bei dieser Verschiedenheit auch von verschiedenen Gessichtspunkten über den Gebrauch dieses Gnadenmittels aus. Die Einen, welche sür den seltneren Genuß des Abends

<sup>1)</sup> Wie Enrill von Jerusalem Mystagog. V, 17. empfiehlt, daß man, so lange man noch etwas von der Feuchtigkeit im Munde habe, die Hand damit bestreiche und mit der besteuchteten Hand Stirn, Augen und die übrigen Sinnesorsgane berühre, um sie zu heiligen.

<sup>2)</sup> Bon den beiden erstern Hieronymus ep. 71. ad Lucinium \$. 6.; von der lettern Basilius von Casarea ep. 93.

mable fprachen, fagten, man muffe gewiffe Zeiten auswahlen, in denen man fich durch ftrenges, enthaltsames Leben, burch Sammeln und Prufung feiner felbst zum wurdigen Genuffe vorbereite, auf daß man es nicht zum Gericht ge-Die Undern fagten, nur wenn man um auffallenber Vergehungen willen durch das Urtheil des Bischofs von der Communion ausgeschlossen und zur Kirchenbuffe verurtheilt fen, muffe man fich der erftern enthalten; fonst muffe man den Leib des Herrn als ein tagliches Beilmittel betrachten 1). Augustin und hieronnmus gablten auch Diese Berschiedenheit zu benjenigen, bei welchen Jeder unbeschadet der christlichen Gemeinschaft nach dem Gebrauche feis ner Rirche und nach seinem subjektiven Gesichtspunkt verfahren muffe. "Ein Jeder von ihnen - fagt Augustin ehrt den leib des herrn auf feine Beife, wie zwischen dem Bacchaus und jenem Sauptmann fein Streit mar, wenn ber Eine den herrn freudig in fein haus aufnahm, Luk. 19, 6., der Andre sprach: "herr, ich bin nicht werth, daß Du unter mein Dach gehst" (Matth. 8, 8.), Beide auf verschiedene und, so zu fagen, entgegengesette Weise den Beis land ehrend, Beide fühlten fich elend in ihren Gunden, Beide haben Gnade erlangt," Chrnfostomus neigt fich zu dem Gesichtspunkt bin, daß, wie die Reier der Gemeinschaft der Gläubigen mit dem herrn und unter einander in dem Abendmahl zu dem Wefen jeder firchlichen Versammlung gehörte, also auch, wenn die Communion in der Kirche gefeiert werde, Alle daran Theil nehmen follten; aber freis lich komme Alles darauf an, daß es in der rechten Gefinnung

<sup>1)</sup> S. Augustin. ep. 54. ad Januar. §. 4.

geschehe, sonst gereiche es dem, welcher an der beiligen Sache unwurdig Theil nehme, nur gur Verschuldung. "Biele - faat er in einer zu Antiochia gehaltenen Prediat 1) - nehmen einmal im Jahre am Abendmable Theil, Unbere zweimal; die Ginfiedler in den Muften konnen oft nur alle zwei Jahre daran Theil nehmen. Reinen von allen diesen sollen wir an und für sich loben, sondern nur den. jenigen follen wir unbedingt beistimmen, welche mit reinem Bergen und Gewissen und mit fleckenlosem Leben gur Communion fommen. Solche mogen immerfort jum Abends mahl gehn; diejenigen aber, welche nicht so gesinnt sind, effen es sich jum Gericht, wenn sie es auch nur einmal genießen." Er mußte darüber flagen, daß Diele, welche an den gewöhnlichen Tagen fich unwurdig fuhlten, an der Communion Theil zu nehmen, doch tein Bedenken trugen, einmal im Jahre nach dem Kasten am Ofterfeste ober am Epiphanienfeste zu communiciren, als ob sie nicht gleiche Verschuldung sich jugogen, mochten sie zu biefer ober jener Zeit in unheiliger Gefinnung das heilige Abendmahl em pfangen 2). Er flagt darüber 3), daß unter denen, welche an den übrigen firchlichen Bersammlungstagen ber gangen missa fidelium beiwohnten, doch die Wenigsten an der Communion, auf welche fich die gange Liturgie bezog, Theil nahmen, so daß hier Alles nur eine bloke Körmlichkeit werde. "Entweder sie gehören mit zu den Unwürdigen,

<sup>1)</sup> H. 17. in ep. ad Hebr. §. 4.

<sup>2)</sup> H. V. in ep. I. ad Timoth. §. 3. In ep. ad Ephes. Homil. III. §. 4.

<sup>3)</sup> Die julest angeführte Stelle S. 5.

welche aufgefordert worden (f. oben), aus der Versammslung zu scheiden, oder bleiben sie als zu den Würdigen geshörend zurück, so müssen sie auch an der Communion Theil nehmen. Welcher Widerspruch, daß sie, in alle jene Bestenntnisse und Gesänge einstimmend, doch an dem Leibe des Herrn nicht mit Theil nehmen!"

Wo nun aber der Gebrauch der täglichen Communion noch herrschte, aber doch nur ein- oder zweimal am Sonnsund Freitage, oder doch nur viermal am Sonntage, Sonnsabend, Mittwoch und Freitage Gottesdienst gehalten und das Abendmahl consecrirt wurde, blieb für diejenigen, welche den Leib des Herrn zu ihrer täglichen Nahrung haben wollsten, nichts Anders übrig, als daß sie — da man sich wohl abergläubig scheute, den leicht zu vergießenden Wein mitzunehmen, — etwas von dem geweihten Brodte mit nach Hause nahmen und bei sich ausbewahrten, so daß sie nun täglich, ehe sie an irdische Seschäfte gingen, communiciren und durch die Semeinschaft mit dem Herrn sich heiligen und stärken konnten 1). Auch auf Seereisen nahm man von dem geweihten Brodte etwas mit, um unterwegs communiciren zu können 2).

<sup>1)</sup> Dies fagt Hieronymus in ep. 48. ad Pammachium §. 16. von Rom: "Romae hanc esse consuetudinem, ut sideles semper Christi corpus accipiant" und nachher in Beziehung auf diejenigen, welche, wenn sie sich auch scheuten, in die Kirche zu kommen, doch sich nicht scheuten, zu Hause den Leib des Herrn zu genießen, »an alius in publico, alius in domo Christus est? « So auch von Alexandria Basilius von Casarca ep. 93., daß daselbst Jeder, wann er wolle, in seis nem Hause communicire.

<sup>2)</sup> S. Ambros, oratio funebris de obitu fratris Satyri. Die

Dieser dem ursprünglichen Zweck des heiligen Abendmahls widersprechende Mißbrauch, wodurch dasselbe zu einer Art von Amulett gemacht wurde 1), brachte auch die erste Abweichung von der ursprünglichen Einsetzungsform hervor, da man sich bloß das geweihte Brodt ohne den Kelch zu genießen begnügte. Uebrigens hielt man stets den vollständigen Genuß des Abendmahls unter beiden Gestalten sür nothwendig. Das Gegentheil wurde als etwas Manichäisches verdammt, da die Manichäer nach ihren ascetischen Grundsäßen den Wein bei dem Abendmahl zu genießen sich scheuten 2).

Die vorige Periode zeigt uns, wie mit der Umbildung der Idee vom christlichen Priesterthum auch die ursprungliche

Vorstellung von der magischen Kraft dieses Brodtes zeigt sich an dem Beispiel, welches Ambrosius hier von seinem Bruder erzählt. Da das Schiff, auf welchem sich dieser, der die Taufe noch nicht empfangen hatte, befand, strandete und zertrummert wurde, ließ er sich von den Getauften unter seinen Reisegefährten etwas von dem geweihten Brodte, das sie mit sich führten, geben; er band dies um seinen Hals, und darauf vertrauend stürzte er sich in das Meer. Er wurde zuerst an das Land gerettet und schrieb dies nun auch der Kraft dieses Amulettes zu.

<sup>1)</sup> Wir finden übrigens in dem III. Canon des Concils zu Caesaraugusta (Saragossa) v. J. 380 und in dem vierzehnten Canon des ersten Concils zu Toledo v. J. 400 eine scharfe Berordnung gegen diesenigen, welche das Abendmahl nicht in der Kirche genießen; aber diese Verordnung mag wohl nicht gegen den Misbrauch des Ausbewahrens der consecrirten Elemente an und für sich, sondern vielmehr gegen den erhenchelten Katholicismus der Priscillianer gerichtet geswesen sen.

<sup>2)</sup> S. Leo D. S. Sermo 41.

Abee von einer Opferhandlung bei bem Abendmahl eine anbre Richtung und Gestalt erhielt. In der gegenwärtigen Deriode bemerken wir noch in manchen Spuren bas Nebeneinandersenn der verschiedenartigen Elemente, aus denen fich die Opferidee bei dem Abendmable nach und nach bildete. ber einen Seite Die altere Unschauungsweise und ber altere Sprachgebrauch, wonach der Rame Opfer auf bie außeren Elemente bezogen wurde, in fofern Diese alle in der Gesinnung der dankbaren findlichen Liebe Gott zu weihenden Naturgaben barftellten; von der andern Seite die spatere Auffassungsweise, welche das Opfer auf ben Leib Christi selbst bezog; ferner wird es zwar von der einen Seite hervorgehoben, daß, wenn das Abendmahl in ber letten Beziehung Opfer genannt werde, darunter nur Die Reier des Undenkens des Einen Opfers Christi zu verftehn fen; aber doch mischte fich unmerklich die Vorstellung von den Burkungen eines priesterlichen Opfers dabei ein.

Hier schlossen sich manche aus der vorigen Periode überlieferte Gebräuche an, welche, wenn gleich sie ursprüngslich aus einem rein christlichen Gesühle herrührten, doch durch die Verbindung mit der falschen Opferidee eine unsevangelische Bedeutung erhielten. Mit dem Dankgebet bei der Abendmahlsseier waren auch Fürbitten für alle Stände der Christenheit, wie für die Bekehrung der Ungläubigen verbunden, auch Fürbitten für die Seelenruhe der Verstorzbenen. Es lag bei dieser Verbindung die rein christliche Idee zum Grunde, daß alle Gebete der Christen, Dankgebet und Fürbitte, ihre christliche Bedeutung erhielten durch die Beziehung auf den Erlöser und die Erlösung, daß der Geist der Liebe, der die Gemeinde der Gläubigen beseele, darnach

perlange, die segensreichen Wurfungen ber Erlosung allen einzelnen Gliedern bes Leibes Chriffi, und auch denen, welche noch nicht demselben angehören, welche erft durch die gottliche Gnade demfelben einverleibt werden follen, zuzueignen, baf bieser Liebe nichts, was die einzelnen Glieder des Leibes Chrifti betreffe, fremd fenn fonne, daß die Gemeinschaft zwischen den im Glauben an den herrn Berftorbenen und ben lebenden Mitgliedern derfelben Gemeinde des herrn noch fortdauere, durch den Tod nicht unterbrochen werden konne. daß die Reier des Andenkens an das Leiden Christi gur Erlosung der Menschheit besonders geeignet sen, alle diese Gefühle hervorzurufen. Diese Ideenverbindung, wenn auch in nicht so klarem Bewußtsenn gedacht, war es auch, welche ben rhetorische poetischen Darstellungen der griechischen Domileten von der Verbindung dieser Rirchengebete mit der Abendmahlsfeier zum Grunde liegt 1). Es murde gebetet für die in Christo Entschlafenen und diesenigen, welche des ren Undenken feierten 2). Es wurden hier diejenigen, welche der Rirche Geschenke gemacht hatten, mit Mennung ihres Namens besonders erwähnt, was freilich fur reiche Leute schon Nahrung der Eitelkeit oder eines falschen Bertrauens wurde, indem sie durch solche Geschenke sich von ben Strafen ihrer Sunden loskaufen zu konnen meinten und darin, daß ihre Namen öffentlich vorgelesen wurden,

<sup>1) 3. 3.</sup> Chrysoftomus H. 21. in act. apostol. §. 4. καταγγελλεται τοτε το μυσηςιον το φςικτον, ότι υπες της οίκουμενης έδωκεν έαυτον ό θεος, μετα του θαυματος έκεινου εύκαιςως υπομιμνησκει αυτον των ήμαςτηκοτων.

<sup>2)</sup> ο διακονος βοα: υπες των έν χςισω κεκοιμημενων και των τας μνειας υπες αυτων έπιτελουμενων.

eine besondere Ehre setzten 1); Eltern, Rinder, Männer und Frauen seierten das Andenken der verstorbenen Ihrigen dadurch, daß sie nach dem Tode und am Jahrestage des Todes derselben ein Geschenk zum Altar brachten und derselben in dem Kirchengebete dafür besonders gedenken ließen 2).

Da nun aber die Idee einer Erinnerungsfeier des Opfers Christi fur die Menschheit unmerklich in die Idee einer würksamen Opferhandlung des die Verbindung zwis

<sup>1)</sup> S. hieronnmus lib. II. in Jeremiam opp. ed. Martianay T. III. f. 584, »nunc publice recitantur offerentium nomina et redemtio peccatorum mutatur in laudem, « wie in bent 29. Canon des Concils qu Elvira , nomen alicujus ab altare cum oblatione recitare. " Der romische Bischof Innocentius verordnete, daß zuerft alle dargebrachten Gefchenke, als burch die Liebe der Chriften dem Dienfte Gottes geweiht, Gott follten empfohlen, dann in dem Rirchengebet bei ber Abendmahlsfeier alle Einzelnen namentlich ermabut merben. » Prius oblationes sunt commendandae ac tunc corum nomina, quorum sunt, cdicenda, ut inter sacra mysteria nominentur" ep. 25. ad Decentium §. 5. Auch die Rirchenpatrone murden hier befonders ermahnt, mie Chryfoftos mus dem Gutsherrn, der eine Rirche auf feinen Befigungen erbauen lagt, besonders den Bortheil darftellt, To en rais άγιαις άναφοςαις άει το όνομα σου έγκεισθαι. H. 28. in act. ap. §. 5.

<sup>2)</sup> Chrysost, h. 29. in act. ap. §. 3. , έθος ο δείνα έχει ποιείν την αναμνησιν της μητέος ή της γυναίχος ή του παιδίου. Ερίς phanius führt unter den alten Kirchengebräuchen an expos. sid. cathol. κέπι των τελευτησαντων έξ ονοματος τας μνημας ποιουνται, πεοςευχας τελουντες και λατεείας και οίκονομίας. Εhrysostomus unterscheidet ausdrücklich die Darbringung des Abendniahls in Beziehung auf die Berstorbenen von dem damit verbundenen Gebet und Almosen , ουκ είκη πεος-φοςαι υπες των απελθοντων γινονται, ουκ είκη ίκετηςιαι, ουκ είκη έλεημοσυναι. Πα act. ap. II. 21. §. 4.

schen Gott und den Menschen vermittelnden Priesters übers ging, wurde eben aus dem Zusammenhang dieser Fürbitten und Darbringungen mit dieser Opferhandlung die besondre Würksamkeit jener abgeleitet 1). Die mehr rhetorisch poeztischen als dogmatisch bestimmten Ausdrücke, welche von den griechischen Homileten gebraucht wurden, um die Würstung dieser Gebete recht anschaulich darzustellen 2), trugen gleichfalls dazu bei, die Nichtung zum Magischen in dem Volksglauben hier zu befördern, wie wir auch sonst oft eine solche Rückwürkung zwischen dem Dogmatischen und dem Liturgischen wahrnehmen können.

Aber auch der entgegengeschte rein evangelische Gessichtspunkt von dem Verhältnisse des Abendmahls zum Opfer Christi tritt bei dem Chrysostomus nachdrücklich hervor, wenn er sagt: "Opfern wir nicht täglich? Zwar opfern wir; aber so, daß wir nur das Andenken des Todes Christi seiern 3). Wir bringen immer dasselbe

<sup>1)</sup> Wie auf diesen Zusammenhang die Worte des Innocent in der oben angeführten Stelle seiner Decretale fich bezies hen; »ut ipsis mysteriis viam futuris precibus aperiamus."

<sup>2)</sup> S. Chrysoftomus H. 21. in act. ap. §. 4. "Wie bei einer kaiserlichen Siegesfeier die Gefangenen ihre Freiheit erhalten, wer aber diesen Zeitpunkt hat vorübergehn lassen, keine Gnade mehr erhält, so ist es auch hier." Und Eprill von Jerusalem Cateches. Mystagog. V. §. 7. "So wie wenn der Raiser Einen zum Exil verurtheilt hat, und dessen Berswandte bringen ihm für einen Solchen einen Kranz dar, er ihn zu begnadigen bewogen wird, so bringen wir Gott für die Entschlasenen, wenn sie auch Sünder waren, den für unste Sünden geopferten Ehristus dar."

<sup>3)</sup> H. 17. in cp. ad Hebr. §. 3. αλλ αναμνησιν ποιουμενοι του Θανατου αύτου.

Opfer bar, ober vielmehr wir feiern bas Unbenten jenes Einen Opfers 1)." Diese rein chriftliche Unschauungs. weise zeigt fich auch bei bem Augustinus, wenn er fagt, daß die Chriffen durch die Darbringung und den Genuß bes Leibes und Blutes Christi das Andenken des einmal bargebrachten Opfers feiern 2), wenn er das Abendmahl in der Beziehung ein Opfer nennt, weil es das Saframent ber Erinnerungsfeier des Opfers Christi sen 3). Wir finden bei ihm eine von acht chriftlichem Geifte ausgehende Auffassung der Opferidee. Das wahre Opfer besteht nach ihm darin, daß die Seele, von dem Fener der gottlichen Liebe entbrannt, fich gang Gott weihe; alle Sandlungen, welche aus einer folchen Gesinnung hervorgehn, sind in dies fem Sinne Opfer. Der gange erlosete Gottesstagt, Die Bemeinde der heiligen ift das allgemeine Opfer, welches Gott dargebracht wird durch den hohen Priester, der sich selbst für uns aufgeopfert bat, auf daß wir Seinem Vorbilde nachfolgend der Leib eines so großen hauptes werden solls Dies stellt die Reier des Opfers Christi im Abend. mabl dar; in dem Opfer Christi bringt die Gemeinde gugleich fich felbst Gott als Opfer dar. Das heißt: die les bendige Feier des Andenkens an das Opfer Chrifti in driftlicher Gemeinschaft schließt nothwendig in sich, daß die durch den Glauben an den Erloser zu Einer heiligen Gottesgemeinde Verbundenen fich felbft, im Geifte dem Erlofer

<sup>1)</sup> μαλλον δε αναμνησιν έςγαζομεθα θυσιας.

<sup>2)</sup> peracti ejusdem sacrificii memoriam celebrant c. Faust. l. 20. c. 18.

<sup>3)</sup> l. c. c. 21. Sacrificium Christi per sacramentum memoriae celebratur.

nachfolgend, wie sie erlöset sind, um ihm ganz anzugehören und zu dienen, Gott ganz hingeben 1). Hätte dies aber Augustinus so ganz klar gedacht und ausgesprochen und in das sacramentum memoriae nichts weiter hineingeslegt, so würde der Naum für die Vorstellungen von einer objektiven zum heil Anderer fortwürkenden Opferhandlung nicht dabei noch geblieben senn, wie Augustin selbst doch die in der kirchlichen Praxis schon vorhandene Idee von dem Opfer sür die Geelenruhe der Verstorbenen damit verband 2). So wurden also doch die Keime der salschen Opferidee sortgepstanzt, und sie gingen durch Gregor den Großen, mit dem wir die nächste Periode beginnen werden, vollständig ausgebildet in die solgenden Jahrhunderte über.

Zu demjenigen, was an und für sich aus einem rein christlichen Grunde hervorgegangen war, aber durch die Entstremdung von dem ursprünglichen christlichen Geiste eine andre Nichtung erhalten hatte, gehörte auch die Feier des Andenkens der von göttlichem Geiste erleuchteten großen Lehrer der allgemeinen Kirche oder einzelner ausgezzeichneter Glaubenszeugen. Un und für sich offenbarte sich ein rein christliches Gesühl und Interesse darin, daß man die Würfung des heiligen Geistes nicht bloß in dem großen Ganzen der Kirche aussuchte und anerkannte; sondern daß man auch besonders ausmerksam war auf das Besondere

<sup>1)</sup> De civitate Dei l. X. c. 6. "quod etiam sacramento altaris fidelibus noto frequentat ecclesia, ubi ei demonstratur, quod in ea re, quam offert, ipsa offeratur."

<sup>2)</sup> Ep. 22. ad Aurelium. §. 6. "oblationes pro spiritibus dornientium, quas vere aliquid adjuvare credendum est."

dieser Würksamkeit in den geheiligten und verklärten menschlichen Eigenthümlichkeiten, welche jenem Geiste besonders
zum Organ gedient hatten, daß man die Macht und Snade
des erlösenden und heiligenden Gottes in diesen besonders
verchrte, den Blick der Zeitgenossen und der folgenden Geschlechter, welche an christlicher Erinnerung sich fortentwikkeln sollten, darauf hinlenkte. Die Gedächtnißtage der heiligen Männer gingen aus der vorigen Periode in diese über;
manche derselben erhielten in einzelnen Theilen der Kirchen,
denen diese Männer durch ihre Geburt oder ihre Würksamkeit besonders angehörten, manche in der ganzen Kirche eine
glänzendere Feier, wie das Letzte namentlich hinsichtlich des
Festes zum Andenken an den Märtyrertod des Petrus
und Paulus, welches in Rom zu den Hauptsesten gehörte,
und des Stephanussessesse der Kall war 1).

Es zeigte sich die chriftliche Unschauungsweise auch

<sup>1)</sup> Wenn dieses lettere von der abendlandischen Rirche auf den Tag nach dem Weihnachtsfeste verlegt murde, fo ging dies nicht von einer übertriebenen Berehrung des Stephanus aus, welche diesen etwa mit Chrifto ju vergleichen magte; fondern vielmehr lag hierbei die richtige Anschauung von bem Berhaltniffe bes Stephanus ju feinem Erlofer und Berrn, von dem er durch fein Bekenntnig und fein Leiden zeugte, jum Grunde. Man wollte fo den Stephanus als ben erften Zeugen von dem am Tage juvor gebornen Chris ftus darftellen; man wollte dadurch anschaulich machen, daß ohne die Geburt des Erlofers Stephanus ju diefem Martnrerthum nicht hatte die Rraft erlangen fonnen, fein Dartyrerthum ein lebendiges Denkmal von dem, mas die menfchliche Natur burch Chrifti Geburt erlangt hatte. Die abendlandischen Somileten mußten diese Ideenverbindung auch gut ju entwickeln und jn benuten, wie inebefondere Auguftinus.

barin, daß man die Berührung mit bem Leichnam nicht mehr als etwas Berunreinigendes scheute; sondern in bem Korper bas fur die Berklarung zu einem hohern Dafenn bestimmte Organ einer geheiligten Seele erblickte. Go geschah es, daß man mit dem Undenken der Ehrfurcht und Liebe die Reste eines solchen Korpers bewahrte, daß man sie gern in neuerbauten Kirchen niederlegte, um diese wie burch ein außerliches geschichtliches Band mit dem, was Christliches in altern Zeiten der Rirche gewürft worden, in Berbindung zu setzen. Aber schon in der vorigen Periode bemerkten wir, wie die Menge anfing zu einer Bergotterung der menschlichen Organe sich binzuneigen. Die Kirchenlehrer, welche von Einer Seite ber Menge Widerstand leiftes ten 1), wurden doch andrerseits von dem Geiste dersel ben mit fortgeriffen, und fie beforderten doch dem Reime nach die Richtung, deren Uebertreibungen und offenbar in's Beibnische fallende Auswuchse fie bekampften. Die auf den Grabern der Martyrer jett erbauten Rirchen mehrten die Berehrung derfelben. Die durch den Ort felbst bier angeregten Gefühle und Erinnerungen konnten in manchen Fallen außerordentliche Burkungen in den Gemuthern hervorbringen; es lagt fich erklaren, daß das Gewissen mancher

<sup>1)</sup> Bei dem Tode eines verehrten Monche konnte zwischen Stadt- und Landbewohnern ein Kampf um den Besitz seines Körpers entstehn. S. Theodoret, hist, religios, c. 21. T. III. p. 1239. Aber fromme Monche, wie wir schon oben von dem Antonius ein solches Beispiel anführten, trugen im Boraus dafür Sorge, daß ihr Grab nicht entdeckt, und ihr Körper nicht Gegenstand der Vergötterung werden sollte. S. hist, religios. p. 1148. und 1221. in dem angeführten Bande.

Berbrecher bier aufgeschreckt, fie jum Geständnisse bringen fonnte 1), daß Rrankheiten von manchen Urten, auf welche die Richtung der Einbildungsfraft oder des Nervensustems besonderen Einfluß hatte, hier geheilt wurden, besonders Gemuthstrantheiten, wie manche Martnrerfirchen burch beis lung ber Damonischen berühmt waren. Daffelbe war ber Kall mit den Reliquien der Beiligen und Martnrer, deren Unblick und Berührung durch bas, mas fie fur bas Gemuth waren, oft große Burkungen hervorbrachten. berief fich darauf, daß die gottliche Onade fich auf fo vielfaltige Beife burch diefe geheiligten Organe offenbare, baß nicht eine einzelne Grabstatte den Rorper jedes Martyrers bewahre, sondern Stadte und Flecken fich darin getheilt hatten, und obgleich der leib des Martnrers gertheilt worben, doch die Rraft der Gnade ungetheilt sen 2). Go geschah es aber nun, daß das Volk, auf welches die nachste finnliche Umgebung und der nachste finnliche Eindruck am meisten einwurften, fatt an den Ginen Erlofer und Mittler für die sündhafte Menschheit sich zu halten, diesen über den der Erlosung auf gleiche Weise bedürftigen Menschen, die

<sup>1)</sup> Wie Augustin erzählt, daß ein Dieb, der in einer Märstprerkirche einen betrügerischen Meineid leisten wollte, sich gedrungen fühlte, seinen Diebstahl zu bekennen und das Gesstohlene zurückzugeben. »Novimus Mediolani apud memoriam sanctorum, ubi mirabiliter et terribiliter daemones consitentur, surem quendam, qui ad cum locum venerat, ut salsum jurando deciperet, compulsum suisse consiteri surtum et quod abstulerat reddere. « Augustin. ep. 78. §. 3.

Theodoret, έλληνικ. Θεςαπευτική παθηματ, disputat.
 p. 902. πολεις και κωμαι ταυτα διανειμαμεναι· μεςιςθεντος τος του σωματος, άμεςιτος ή χαςις μεμενηκε.

es fich zu Mittlern machte, vergaß, und daß an die chriff. liche Gefühls, und Anschauungsweise manches Beidnische, bas in driftliche Form übertragen worden, fich anschloff. Man fand in den Martnrerfirchen, wie ehemals in den Tempeln heidnischer Gotter, Abbildungen der Glieder, deren Beilung der Bulfe der Martyrer verdankt worden, aus Gold oder Gilber als Weihgeschenke aufgehangt 1). In bem man die Incubationen in den Tempeln Aesculaps auf die Martnrer übertrug, legten fich Rranke in den Martnrerfirchen nieder und suchten Beilung ihrer Uebel durch die Mittel, welche die ihnen des Nachts sich offenbarenden Martyrer ihnen angeben sollten, und es gab mancherlei legenden von ihren Erscheinungen in Traumgesichten. Wer. auf Reisen gehn wollte, bat die Martyrer um ihre schutzende Begleitung und begab fich nach der glücklichen Rückfehr wieder in diese Rirchen, ihnen zu danken. Wie in dem Bei benthum jede Proving und Stadt ihre Schutgotter gehabt hatte, so wurden nun aus den Martyrern solche Schutzgotter gemacht 2). Zuweilen vermischten sich heidnische Mythen mit driftlichen Sagen, und es wurden aus Martyrern mythische Personen, wohl gar solche gedichtet, welche nie gelebt hatten, wie man die Mnthen von Caftor und Dol.

<sup>1)</sup> Theodoret. l. c. T. IV. f. 922.

<sup>2)</sup> Wie Theodoret felbst fagt 1. c. 902.: σωτης ως και ψυχων και σωματων και ίατζους όνομαζουσι και ως πολιουχους τιμωσι και φυλακας· und Syne sius von den thracischen Märthrern: Θεους

δεητηρας όσοι γονιμον θεμκης έχουσι πεδον. Hymn. III. v. 458.

Pollux auf den Phofas, einen Martnrer, der Gartner zu Sinope in Pontus gewesen senn follte - mag er nun murtlich gelebt haben ober vielleicht fein ganges Dasenn ein mythisches fenn - übertrug, und wie man biefen zum Schutgott der Schifffahrt machte und von deffen den Schiffern heilbringenden Erscheinungen fich Mancherlei ergablte 1). Die heidnische Todtenfeier, (die parentalia) Opfer und Opfermablzeiten zum Besten der Manes wurden auf die Marinrer und andre Berftorbene, auf beren Grabern bas Bolt Gaftmabler anftellte, ju benen es fie als Gafte einlud, übertragen. Gutmeinende Bischofe hatten dies der roben Menge nachgesehn, hoffend, daß durch den Sieg des Christenthums über die fleischliche Robbeit dieser Migbrauch von selbst werde unterdrückt werden 2); aber es wurde burch diese unweise Nachsicht, welche aus dem Verlangen nach Bekehrungen in Masse herrührte, die Vermischung des Beibnischen und des Christlichen befordert und das Durchbringen bes reinen chriftlichen Geiftes gehindert. Der Diffbrauch, welcher Unfangs leichter hatte unterdrückt werden können, war nun einmal durch die Autoritat alterer Bis

<sup>1)</sup> Es war dabei dieser schone, obgleich nicht reinchristliche Gesbrauch: während einer Seefahrt wurde täglich, wenn die gemeinschaftliche Speisetafel für die ganze Schiffsgesellschaft bereitet wurde, auch dem Phokas, den man als unsichtbaren Gast dachte, seine Portion hingesetzt. Abwechselnd kaufte diese Einer von der Schiffsgesellschaft nach dem Andern den Schiffern ab. Der Ertrag von allen Reisetagen wurde zurückgelegt, und wenn das Schiff die Jahrt glücklich vollendet hatte, theilten die Schiffer alles so gesammelte Geld zum Dank für die glücklich überstandene Reise unter die Armen aus. Asterius in Phocam.

<sup>2)</sup> S. B. I. Abth. 3. S. 1231.

schöfe gestützt und durch die Länge der Zeit so tief einges wurzelt, daß ein nordafrikanisches Concil nur verordnen konnte, diese Sastmähler sollten so viel als möglich verhins dert werden 1), und daß es der ganzen Festigkeit und Pastoralklugheit eines Augustinus, welche nicht Allen gegeben war, bedurfte, um hier über die Nohheit und den Aberglausben der Menge zu siegen 2).

Heiden und Manichaer machten schon häufig die Vergötterung der Heiligen der katholischen Kirche zum Vorwurf. Freilich was die Ersteren betraf, so war ihnen oft grade dasjenige dabei, was dem christlichen Gefühle besonders zusagte, etwas Unstößiges. Die Kirchenlehrer verwahrten sich nun zwar gegen jenen Vorwurf, indem sie erklärten, daß die Kirche sern davon sen, die Martyrer zu vergöttern, daß man sie nur als Organe des durch sie würksamen Gottes ehre und liebe. Wie Augustin sagt 3): "Das christliche Volk seiert das Andenken der Martyrer sowohl

<sup>1)</sup> Concil. Hippon. v. J. 393 "quantum sieri potest."

<sup>2)</sup> S. den Bericht darüber bei Augustin. ep. 29. ad Alypium. Es wurde diese heidnische Feier noch besonders übertragen auf das Fest, welches ursprünglich in dem Andenken an die dem Petrus übertragene Gewalt zu binden und zu lösen die natalitia ecclesiae et episcopatus seiern sollte. Da dies Fest auf den zwei und zwanzigsten Februar siel, so vermischten sich damit die Gebräuche der mannichsachen Sühnopfer, der parentalia, sebruationes im Monath Februar. Vielleicht gab auch die Idee von den dem Petrus gegebenen Schlüsseln zum himmelreiche für manche heidnische Ideen und Gebräuche dieser Art einen Anschließungspunkt. S. Concil. Turon. II. v. J. 567 c. 22. gegen diesenigen, qui in festivitate cathedrae Petri cidos mortuis offerunt.

<sup>3)</sup> c. Faust. l. 21. c. 21.

zur Unregung der Nacheiferung, als um an ihren Berdien. sten Theil zu nehmen und durch ihr Gebet unterftugt zu werden; so daß wir doch keinem der Martnrer, sondern bem Gott ber Martnrer selbst, obgleich in ben ihrem Undenken geweihten Rirchen, Altare errichten. Welcher Bis schof hat je auf dem Grabe eines Martnrers am Altare stehend gesagt: "Wir opfern bir Petrus, Paulus ober Enprianus!" aber mas geopfert wird, bas wird bem Bott geopfert, welcher die Martnrer gefront bat, an den dem Undenken derer, welche er gefront, geweihten beiligen Statten, auf daß durch die Erinnerung des Ortes felbst bas Gefühl hoher gesteigert, und die Liebe sowohl zu benen, des ren Beispiel wir nachahmen konnen, als zu bem, durch des sen Sulfe wir es konnen, entstammt werde. Wir verebren also die Martyrer mit der Verehrung der Liebe und Gemeinschaft, mit welcher auch in diesem Leben die heiligen Manner Gottes geehrt werden, beren Berg und bereit erscheint, fur die evangelische Wahrheit Solches zu leiden. Aber jene verehren wir mit desto größerer Undacht, mit je größerer Sicherheit es geschieht, nachdem der Rampf überftanden, mit je großerem Bertrauen wir die Sieger als bie Rampfer preisen." Und wie Theodoret fagt: "Wir ehren sie als Zeugen und wohlgesinnte Diener Gottes 1)." Die Kirchenlehrer waren mit ergriffen von jenem allgemein verbreiteten Glauben an die Burkungen der gottlichen Gnade durch diese irdischen Reste berer, die ihr einst ju gebeiligten Organen gedient hatten; fie faben barin einen Beweiß von der Bedeutung, die ein geheiligter Mensch,

<sup>1) 1.</sup> c. 908. ως θεου γε μαςτυζας και εύνους θεζαποντας.

in welchem Stande er auch gefunden werde, vor Gott habe: fie fprachen davon mit Begeifterung; aber fie wiesen zugleich pon jenen geheiligten Menschen stets auf den Alles murken. ben Gott bin, fie stellten dieselben nur als lebendige Dentmale der Gnade des Erlofers dar. Sie ermahnten (wie ein Chrnsostomus und Augustin) ihre Buborer, nicht ohne eigne Beiligung auf die Kurbitten der Martnrer gu vertrauen und sie nicht zur Stute sittlicher Tragbeit zu machen; indem fie die Martnrer und Beiligen bei aller übertriebenen Berehrung boch als Menschen, welche ihrer fundhaften Natur nach allen andern gleichartig maren, barftellten, forberten fie zur mahren Berehrung berfelben burch Nachahmung ihrer Tugenden auf. Wir finden überhaupt manche mit einander streitende Elemente christlicher Schätzung der menschlichen Organe und unevangelischer Ueberschätzung derfelben.

So enthielt auch die Liturgie der orientalischen Rirche bei der Erwähnung der Märtyrer in dem Rirchengebet etwas, das mit jener übertriebenen Verehrung vor den Märtyrern in Widerspruch stand; denn wie der ursprüngliche Gebrauch der oblationes pro martyribus davon ausgegangen war, daß man dieselben andern erlöseten sündhaften Menschen gleich stellte; so war dieser Gesichtspunkt auch in die liturzischen Formeln übergegangen, und es wurden hier die Märtyrer auf gleiche Weise wie Andre in den Fürbitten erzwähnt 1). Man mußte dies aus der ursprünglichen christlichen Denkart herrührende Element mit der herrschens

<sup>1)</sup> Bei der allgemeinen προσφορα für die Gesammtheit der Gläubigen murde auch gesagt: καν μαςτυρις ωσι, καν υπις μαςτυρων. Chrysost. H. 21. in act. ap. §. 4.

ben Ansicht von den Märtyrern nun durch eine solche Ereflärung in Einklang zu bringen suchen, daß, wenn gleich die Märtyrer in derselben Neihe erwähnt würden, dies doch in einer andern Beziehung und in einem andern Sinne gesschehe, in sofern nämlich die Märtyrer ein lebendiges Zeugeniß seyen von den erlösenden Würkungen des Leidens Christi, dessen Anderhen im Abendmahl geseiert werde, von seinem Siege über den Tod 1), gleichwie bei der Siegesseier des Raisers auch alle diejenigen mitgeseiert würden, welche an dem Siege einen gewissen Antheil gehabt hätten.

So sehr aber auch die ausgezeichneten Kirchenlehrer die Verehrung der Heiligen mit dem Wesen der reinen christlichen Sottesverehrung zu vereinigen und zu vergeistisgen sich bemühten; so mußten doch die übertriebenen Lobspreisungen derselben in jener rhetorische poetischen Sprache dazu dienen, den Volksaberglauben zu befördern. Und auf ähnliche Weise, wie man hier die Heiligenverehrung versgeistigte, konnten selbst die Neoplatoniker den Polytheismus selbst verseinern und vergeistigen.

Auch hier zeigte sich, wie wir es schon bei der einseitigen ascetischen Richtung bemerkten, ein Gegensatz, welcher aus dem noch vorhandenen ursprünglich christlichen Seiste hervorging. Die übertriebene, unter dem Volke an das Absättische anstreisende, Verehrung der Märtyrer bewog den Presbyter Vigilantius zu Barcelona, einen gebornen Gallier, von dem als einem Gegner der einseitigen ascetischen Richtung und des Mönchsthums wir schon oben ges sprochen haben, dagegen aufzutreten. Er scheint ein von

<sup>1)</sup> Chry to fto mus: ,, zai rouro rou es Javarwo Jai eor Ja-1
varor orassor. "

redlichem frommen Eifer für die Reinerhaltung des christlischen Glaubens 1) befeelter, wenn gleich zu heftiger Mann gewesen zu seyn. Durch größere Mäßigung in dem Unsgriffe auf solche Verirrungen des religiösen Geistes, welche doch in dem, wenn auch mißverstandenen, christlichen Gestühle einen Unschließungspunkt fanden, hätte er wohl mehr würken können. Er nennt in einer Schrift gegen die Mißsbräuche der Kirche seiner Zeit die Verehrer der Märtyrer und Reliquien "Aschenanbeter und Gößendiener 2)." Er spottet darüber, daß sie armseliger Asche und elenden Knochen so große Verehrung und sogar Anbetung erwiesen, sie mit kostbaren Tüchern bedeckten und sie küsten 3).

Gegen jenen Vorwurf von der Anbetung der Martyrer sagt hieronymus, es sey sern von den Christen, daß sie den Geschöpfen die Ehre erweisen sollten, welche allein dem Schöpfer gebühre; sie ehrten die Reliquien der Martyrer so, daß sie nur den, von welchem die Martyrer gezeugt hatten, anbeteten. Sie erwiesen den Knechten eine solche Ehre, welche auf den Herrn selbst sich beziehen solle, wie dieser spreche, Matth. 10, 40.: "Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf." Aber war das, was Hieronymus hier hervor.

<sup>1)</sup> Daraus mag auch fein etwas blinder Gifer unter ben oris genistischen Streitigkeiten hervorgegangen fenn, f. unten.

<sup>2)</sup> Cincrarios et idololatras. Hieronym. ep. 109. ad Riparium.

<sup>3)</sup> Quid necesse est, te tanto honore non solum honorare, sed etiam adorare illud nescio quid, quod in modico vasculo transferendo colis? ubicunque pulvisculum nescio quod in modico vasculo pretioso linteamine circumdatum osculantes adorant. Hieronym. c. Vigilant. §. 4. Das nescio quod spielt vielleicht darauf an, daß man auch oft irgend unberfannte Gebeine für Reliquien ausgab.

hebt, dem Bewußtsenn bes Volks bei der Verehrung der Reliquien und der Märtyrer wohl gegenwärtig?

Wenn Vigilantius von armfeligen Knochen sprach, so konnte ihm Hieronymus mit Recht entgegenhalten, daß die Andacht der Gläubigen etwas mehr als dies darin sehe und empfinde, daß für diese hier nichts Todtes sen; sondern daß sie sich zu den bei Gott lebenden Heiligen durch diesen Anblick erhöben, daß Gott ja kein Gott der Todten, sondern ein Gott der Lebendigen sen.

Bigilantius flagte baruber, bag man die heidnische Sitte, Lichter anzugunden vor den Buften ber Gotter, auf Die Martnrer übertragen hatte, daß man auch bei hellem Tage Bachstergen in den Martyrerfirchen brennen ließ 1); wie fie meinen konnten, durch das Licht elender Bache. ferzen die Marinrer zu ehren, welche das gamm mitten auf dem Thron Gottes mit allem Glange feiner Majeftat erleuchte. Dagegen fagt hieronymus: "Wenn nun auch einige Laien ober fromme Frauen aus Ginfalt die Marty. rer so zu ehren meinten, so musse man ja doch das fromme Gefühl, auch wenn es im Ausbrucke irre, anerkennen und achten. Go habe Christus das fromme Gefühl der Frau, welche ihn falbte, gut geheißen und die Junger, welche sie tadelten, zurecht gewiesen." Freilich sollte eine solche Betrachtung zur Schonung gegen das fich verirrende religiose Gefühl mahnen; aber beshalb mußte boch eine Berirrung, welche dem reinen Christenthum so gefährlich werden kounte,

Prope vitium gentilium videmus sub practextu religionis introductum in ecclesiis, sole adhuc fulgente moles cereorum accendi.

nicht minder gestraft werden. Freilich durste die Liebe, welche das dem Irrthum zum Grunde liegende Wahre aufsucht und schonend umfaßt, nicht fehlen, und auch nur von ihr begleitet konnte der Eiser für die Wahrheit auf die rechte Weise würken; aber es durste auch der strasende Eiser für die Wahrheit nicht fehlen, wenn nicht der Irrsthum das zum Grunde liegende Wahre endlich ganz untersbrücken, und das Christenthum dem Unchristlichen ganz untersbrücken, und das Christenthum dem Unchristlichen ganz untersbrücken sollte. Der Eiser für die Wahrheit beseelt vom Geiste der Liebe muß stets strasend und läuternd in dem Leben der Kirche fortwürken, wenn ihr göttlicher Grund rein erhalten werden soll.

Bigilantius fprach ferner gegen die nachtlichen Bersammlungen (die Vigilien) in den Rirchen der Martprer, indem er behauptete, mas felbst fein Gegner Bieronn. mus nicht laugnen konnte, daß diese Versammlungen, an denen beide Geschlechter Theil nahmen, haufig unsittlichen Ausschweifungen zum Vorwande und zur Gelegenheit bien. ten. Er scheint es auch unangemeffen gefunden zu haben. daß man die Vigilien, welche nach dem alten Gebrauch das Auszeichnende des Ofterfestes waren, auf die Marty rerfeste übertrug. Er sprach sobann gegen bas Vertrauen auf die Rurbitten der Martnrer. "Nach der heiligen Schrift - fagt er - follten nur die Lebenden gegenseitig fur einander beten." Dagegen wendet Siero. nymus ein, daß, wenn die Apostel und Martnrer in biesem irdischen Leben, ehe sie noch aus dem Rampf gur Sicherheit erhoben worden, fur Undre hatten beten fonnen, um wie viel mehr konnten sie es, nachdem sie ben Sieg erlangt. Aber welches Wort der Schrift hieß die Gläubis

gen folche Berstorbene als Fürbitter anrufen, wie sie bie Lebenden in der Gemeinschaft der Liebe zu gegenseitiger Fürsbitte auffordert?

2118 Grund gegen jene Unrufung fagte Bigilan. tius: "Die Martnrer konnten nicht überall gegenwartig fenn, wo fie angerufen murben, um die Bitten ber Denschen boren und ihnen belfen zu konnen." Er mag fich dabei den Aufenthalt der seligen Geister wohl auf eine etwas beschränfte, raumliche Weise gedacht und manche bildliche Ausdrücke des neuen Testaments auf eine zu fleische lich buchstäbliche Urt aufgefaßt haben 1), Dagegen sagt hieronymus von den verklarten heiligen, daß fie dem Lamme nachfolgten, wohin es gehe, Offenbarung 14, 4. Wenn alfo bas Lamm überall fen, fo muffe man glauben, daß auch diejenigen, welche mit dem gamme sepen, überall fenen, alfo mit Chriftus dem Beifte nach auch die Glaubis gen übergli gegenmartig. Beide Bigilantius und Sieronnmus wollten, obgleich auf entgegengesette Beife, ju viel miffen von benjenigen Dingen einer hoheren Welt, welche dem Blick des Menschen verborgen find, und über welche er nicht nach seinen irdischen Unschauungsformen ur. theilen fann,

Wenn man die Wunder, welche auf den Grabern der Martyrer und durch ihre Reliquien verrichtet werden sollten, als Zeugnisse für die Rechtmäßigkeit und die große Bedeutung ihrer Verehrung anführte; so ließ sich Vigi. Lantius auf die Prüfung dieser Wundererzählungen gar

<sup>1)</sup> Bir erkennen hier ben Vertheidiger ber fleischlich buchtabe lichen Bibelerklarung, ben Gegner bes Origenes, wenn er sagt: "vel in sinu Abrahae vel in loco refrigerii vel subter aram Dei animas apostolorum et Martyrum consedisse.

nicht weiter ein, sondern er hielt nur den christlichen Stand, punkt in dem Urtheil über die Wunder dieser vorherrschens den Wundersucht entgegen. "Der Christ, der seines Glaubens gewiß sen, — sagt er — suche und verlange keine Wunder und bedürfe keiner solchen. Die Wunder geschähen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen." Vielleicht wollte Vigilantius, indem er dies sagte, von einer Seite zu verstehn geben, daß diejenigen, welche die Wunder bei den Märtyrer suchten, eben dadurch anzeigten, wie fern sie von dem ächt christlichen Seiste sepen, von der andern Seite, daß es wohl überhaupt mit diesen vorgeblischen Wundern nur Täuschung sen; denn da für die Gläubigen der Zweck, zu dem alle Wunder geschehen wären, nicht mehr vorhanden sen, sepen auch unter den Christen keine Wunder wohl mehr anzunehmen.

Jene übertriebene, abergläubische Richtung zeigte sich auch besonders bei der Verehrung der Maria. Der ascetische Seist verehrte in der Maria das Ideal des ehelosen Lebens; der Name der Mutter Gottes (Feotoxos), welcher seit den letzen Zeiten des vierten Jahrhunderts derselben beiges legt zu werden pslegte, welcher nachher die gelegentliche Urssache so vieler Streitigkeiten wurde, dieser Name konnte auch durch einen dem Volke naheliegenden Missverstand dazu beistragen, die Vergötterung der Maria zu veranlassen. Bei einer kleinen Seste von Frauen, welche aus Thracien hersstammend sich in Arabien niedergelassen hatte, war es würfslich schon bis zu einer abgöttischen Verehrung der Maria gekommen, welche freilich von der Kirche allgemein versdammt wurde. Sie betrachteten sich als Priesterinnen der Maria; an einem bestimmten, ihr als Fest geweihten Tage

trugen sie in solchen Wagen (diggoi), welche von ben Beiden bei religiösen Prozessionen gebraucht wurden, der Maria geweihte Brodtkuchen (zollvoideg, zollvoia, daher ihr Name zoddvoidiavideg, Kollpridianerinnen) herum, brachten ihr solche als Opfer dar und verzehrten sie darauf selbst. Es scheint, daß dies eine Uebertragung der Abend. mahlsoblationen auf die Verehrung der Maria mar, Alles in eine heidnische Form umgebildet. Es fann wohl fenn 1), daß eine, aus dem heidnischen Cultus der Ceres berrührende Vermischung bier mit bingufam, daß die an dem heidnischen Erndtefeste (Thesmophoria) zur Ehre der Ceres üblichen Brodtopfer in solche Opfer ju Ehren der Die übertriebene Bereh-Maria umgewandelt worden. rung der Maria hatte aber auch die Folge, defto heftigere Begner derfelben hervorzurufen, und diese scheinen zugleich Gegner der einseitigen ascetischen Richtung, welche fich die Maria zum Ideal gewählt hatte, gewesen zu senn. fer Streit ging besonders von einer historischen und exege. tischen streitigen Frage aus. Manche Rirchenlehrer hatten in der vorigen Periode behauptet, daß unter den im neuen Testamente vorfommenden Brudern Jesu spater geborne Sohne der Maria zu verstehn senen; aber der ascetische Geist und die übertriebene Verehrung der Maria fanden jest etwas Unftofiges in der Erneuerung biefer Behauptung. So geschah es, daß am Ende des vierten Jahrhunderts ein Laje, Namens helvidius, ju Rom, wie es scheint ohne eine gelehrte theologische Bildung, in dem neuen Testamente Grunde für diese Meinung gefunden zu haben glaubte, wie

<sup>1)</sup> Eine Bermuthung des Bischofs Munter von Seeland.

er fich auch auf das Unsehn eines Tertullianus und Nictorinus von Petavio berief. Er behauptete gugleich, daß er durch diese Behauptung die Ehre der Maria feines. wegs beeintrachtige, und dies veranlagte ihn nun auch, die Ueberschätzung des ehelosen Lebens zu bekampfen. Er führte Die Beispiele der Patriarchen an, welche in der Che ein frommes Leben geführt hatten, und bagegen die Beispiele folcher Jungfrauen, welche feineswegs ihrer Bestimmung entsprochen. Diese Behauptungen des helvidius konnten ju dem Schluffe veranlaffen, daß die Bekampfung des ein. seitigen ascetischen Geistes ihm noch wichtiger war als die Bertheidigung seiner Meinung in hinsicht der Maria. kann aber auch wohl fenn, daß er nur durch exegetische Bemerkungen dazu geführt wurde, und daß er hernach nur zu jenem Gegensat gegen die Ueberschatung des Colibats veranlagt wurde, um seine Behauptung gegen den Schein des Unftößigen zu vertheidigen.

Doch wenn wir erwägen, daß grade zu der Zeit, als Helvidius in Rom auftrat, der Presbyter Hieronymus durch seine übertriebenen Lobpreisungen des Colibats und seine Herabsetzung des ehelichen Lebens dort großes Aufsehn machte und vielen Anstoß gab, daß die Uebertreibungen, wie gewöhnlich, den Segensatz von der andern Seite desto stärker hervorriesen, so wird es wahrscheinlicher, daß Helvidius und Jovinian durch eben diese Reaction zu ihrer Polemik angeregt wurden, obgleich bei dem Letztern der Segensatz ohne Zweisel von einem tiesern innern Grunde seiner ganzen consequenten christlichen Denkweise ausging. Hieronymus schrieb gegen den Helvidius, dem er an

wissenschaftlicher Bilbung und an Gelehrsamkeit freilich überlegen war, mit der ihm eigenthumlichen heftigkeit.

Bu diesen Gegnern der herrschenden Meinung gehört auch ein anderer Zeitgenosse, Bonosus, Bischof wahrschein- lich von Sardika in Illyrien, gegen den sich mehrere Synoden, gleichwie die Bischöfe Umbrosius von Mailand und Siricius von Rom erklärten 1).

Die abgöttische Verehrung der Maria in Arabien, von der wir oben gesprochen haben, veranlaßte auch wahrscheinslich, daß dort von Manchen, welche der blinde Eiserer Episphanius mit dem Namen der Feinde der Maria (ἀντιδι-χομαφιανιται) belegt, diese Meinung vorgetragen wurde.

Schon in der vorigen Periode bemerkten wir die Ansdacht, mit welcher die durch das Andenken der Religion geheiligten Stätten in Palästina von den Christen betrachtet und aufgesucht wurden. Die Richtung des religiösen Zeitgeistes zum Acuserlichen mußte dazu beitragen, die Versehrung vor diesen Denkmälern der heiligen Seschichte zu steigern; insbesondre seitdem die Raiserinn Helen a und ansdre Mitglieder der constantinischen Familie diese Orte bez gierig aufgesucht und mit prächtigen Kirchen geschmückt hatzten, vermehrte sich die Zahl der dahin Wallsahrenden.

<sup>1)</sup> S. den Brief an den Bischof Annsius von Thessalonich, der wahrscheinlich vom Kömischen Bischof Siricius herrührt. Siricius und Ambrosius halten beide diese Meinung für eine wesentliche Irrlehre. Der letzte sagt:
"hoc tantum sacrilegium" und man sieht, wie eben der ascetische Geist diesem Streit so große Wichtigkeit beilegte:
"cum omnes ad cultum virginitatis s. Mariae advocentur
exemplo" de institutione virginis c. V. & 35.

Chrnfostomus fagt, daß von allen Theilen ber Erde Menschen hinstromten, um die Geburts., Leidens. und Begrabnifffatte Chrifti gu febn 1). Raifer wallfahrteten nach dem Grabe des Apostels Petrus in Rom und legten im Undenken an den Glaubenshelden allen ihren faiferlichen Schmuck vorher nieder. Auch Siobs Undenken jog viele Wallfahrer nach Arabien, um den Misthaufen zu sehn und die Erde ju fuffen, auf welcher ber Mann Gottes mit folcher Ergebung geduldet hatte 2) Mit Recht erschien es bem Chrnfoftomus als etwas Großes, daß, mahrend die Denkmaler irdischer herrlichkeit vergeffen maren, die an und für sich unansehnlichen, bloß durch das Undenken der Religion geheiligten Statten nach Jahrhunderten und Jahrtausenden durch die allgemeine Andacht aufgesucht wurden, und mit Recht konnte er fagen, daß man aus dem Unblicke jener Statten, den Erinnerungen und Gedanken, welche fie hervorriefen, großen Rugen schöpfen tonne, mabrend der Unblick faiferlicher Pracht nur einen vorübergehenden Eindruck mache. Es war etwas in der menschlichen Nas tur Gegrundetes, daß diefe Orte fur das christliche Gefühl einen besondern Werth hatten. Das Nachtheilige mar es nur, wenn man auf diefe finnlichen Mittel gur Erregung der Andacht einen zu großen Werth legte, da folche doch

Exposit. in Psalm. 109. §. 6. T. V. 259. ή οἰκουμενη συντζεχει.
 In Matth. H. VII. §. 2. ἀπο των πεςατων της γης ἐςχονται, όψομενοι την φατνην και της καλυβης τον τοπον.

<sup>2)</sup> Chrysost. Homil. V. de stutuis §. 1. Τ. Π. f. 59. πολλοι νυν μακραν τινα και διαποντιον αποδημιαν εελλονται απο των περατων της γης είς την Αραβιαν τρεχοντες, ίνα την κοπριαν έκεινην ίδωσι και θεασαμενοι καταφιλησωσι την γην.

gewöhnlich mehr einen augenblicklich ergreifenden und schnell porübergehenden, als einen tief eindringenden und bauern. ben Eindruck machten, obgleich man auch hier die verschies bene Gemuthkart bes Sud. und bes Nordlanders wohl von einander unterscheiden muß. Berderblich wurde es besonbers, wenn man ben Besiichen ber heiligen Statten an und für sich eine beiligende und rechtfertigende Rraft beilegte. Und freilich konnte dies bald geschehn, da die Menschen so leicht über dem Meußerlichen das Inwendige, über dem Mittel ben Zweck vergessen. Doch auch hier trat eine bebeutende Opposition des rein evangelischen Geiftes ber finnlichen Richtung entgegen. Co erflarte Dieronnmus 1): "Die Statten ber Rreuzigung und der Auferstehung Chrifti nutten nur benjenigen, welche ihr Kroug trugen und mit Christo taglich auferstunden; diejenigen aber, welche sagten: der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, möchten von dem Apostel horen: "ihr send der Tempel des Herrn, der beilige Geist wohnt in euch." Der himmel steht uns in Britannien eben fo gut wie in Jerusalem offen, bas Reich Gottes foll in uns felbst fenn." Er ergablt, daß der verehrte Monch Silarion in Palastina die heiligen Statten in seinem leben nur einmal besucht habe, obgleich er in ber Rabe berfelben lebte, um die übertriebene Berehrung berfelben nicht gut zu heißen. Und Gregor von Ryffa schrieb (ep. ad Ambrosium et Basilissam): "Ortsveranderung bringt Gott nicht naber. Wo du bift, wird Gott gu bir fommen, wenn die Wohnung beiner Seele so erfunden wird, daß Gott in dir wohnen und walten konne. Wenn bu

<sup>1)</sup> Ep. 49. ad Paulin.

aber ben innern Menschen voll boser Gedanken haft und din bist auch auf Golgatha, auf dem Delberge, auf dem Denkmal der Auferstehung, so bist du doch so fern davon, Christus in dich aufzunehmen, als ob du dich nie zu ihm bekannt håttest." Das sittliche Verderbniß, das grade in diesen Umgebungen herrsche, wie in keiner andern Gegend, führt er mit Recht als einen Beweis davon an, wie wenig jener sinnliche Eindruck an und für sich auf die heiligung des Herzens einwürken könne.

So zeigt sich in diesem Abschnitt überall der noch forts dauernde Rampf des ursprünglichen und auf die Anbetung Gottes im Seist und in der Wahrheit gerichteten, freien, rein christlichen Seistes mit dem um sich greisenden sinnslichen, jüdisch heidnischen, den innern Menschen der ihm durch Christus erworbenen Freiheit beraubenden, ihn zum Knechte der äußerlichen, irdischen Dinge und der Satzungen dieser Welt machenden Geiste.

Zum Schlusse dieses Abschnittes wollen wir noch einen Zeugen dieses Kampses anführen, der als Gegner mancher neuen Richtungen des firchlichen Lebens, auch solcher, welche aus der vorigen Periode herstammten, auftrat. Dieser Mann war Närius, ein Jugendfreund des schon oben er, wähnten Bischofs Eustathius von Sebaste in Armenien. Da Eustathius Bischof wurde, machte er seinen Freund als Preschyter zum Vorsteher eines Armenhauses. Aber Närius gerieth nachher mit dem Bischof in Streit; er beschuldigte denselben, daß er der ascetischen Lebensrichtung, welche sie beide ursprünglich mit einander verbunden hatte, nicht treu geblieben sep, daß er sich zu viel darum bekümmere, irdisches Sut zu sammeln. Sep es nun, daß Eusta

thius diesen Vorwurf verdiente, ober bag Uërius aus einfeitiger Beurtheilung ihm Unrecht that, indem er die Beranderung seiner Sandlungsweise, zu welcher er durch sein Amt und die Bedürfnisse der unter feiner Leitung stehenden Rirche genothigt wurde, nicht zu berücksichtigen wußte. rieth auch wahrscheinlich über die Verwaltung der Kirchenangelegenheiten in manchen Rampf mit feinem Bischof. gegen ben er nach bem ursprünglichen Syftem ber Rirchenverfassung die Gleichheit der Bischofe und der Pregbyteren geltend machte. Als Beweis davon führte er an, daß der Presbyter wie der Bischof taufe und das heilige Abendmahl consecrire. Er wurde endlich Urheber einer Spaltung und befampfte manche Gebrauche ber herrschenden Rirche. Er sprach gegen den Werth, welchen man auf die Furbitten und die Abendmahlsfeier als Opfer fur die Berftorbenen legte. Wenn Solches den Verstorbenen zur Seligfeit helfen konne, so bedurfe es keiner sittlichen Unstrengungen in dem irdischen Leben, so brauche Jeder nur fich Freunde zu machen oder folche zu bezahlen, die fur ihn beten und das Abendmahl darbringen konnten, f. oben. Merkmurdig ift es, bag er, obgleich Uscet, gegen die Saftengefete und bas Binden bes Fastens an gewiffe Zeiten, wie an ben Mittwoch, ben Freitag, bie Quabragesima, ben Charfreitag, forach. Alles dies, behauptete er, muffe nach dem Geiste des Evangeliums auf eine freie Beise nach den Reigungen und Bedurfniffen eines Jeden geschehen; Die Satzungen der Rirche in dieser Hinsicht beschuldigte er, daß sie das Joch indischer Geschesknechtschaft an die Stelle der evangelischen Freiheit gesett hatten. Er bekampfte ferner ben in biesen Gegenden Uffens aus der altern Zeit noch beibehaltenen Bebrauch der Passahmahlzeit 1). Durch das Leiden Christisen ein für allemal, was jener Typus bedeute, erfüllt. Jene Feier sey Vermischung des Jüdischen und des Christichen. Man erkennt wohl, daß die Geistesrichtung des Aärius eine gänzliche Sonderung des Christlichen vom Jüdischen verlangte.

Der hierarchische Sinn veranlaßte heftige Verfolgungen gegen den Wär ius und seine Parthei. Von allen Seisten vertrieben mußten sie ihre Versammlungen häufig auf freiem Felde, in Wäldern und auf Bergen halten 2).

<sup>1)</sup> S. B. I. Abth. 2. S. 522.

<sup>2)</sup> Die Hauptquelle haeres, 75.

## Wierter Abschnitt.

Die Geschichte der Auffassung und Entwickelung des Christenthums als Lehre.

## 1. Allgemeine einleitende Bemerfungen.

Diese Periode brachte, so wie in allen Theilen der christlichen Entwickelung, also auch in dem Entwickelungsgange ber begrifflichen Auffaffung des Christenthums eine bedeutende Veranderung hervor. 3mar stand die von den außerlichen Verhaltniffen ausgehende Veranderung, welche diese neue Periode begrundet, in keinem so unmittelbaren Zusammenhange mit dem, was im Gegentheil so gang von innen heraus fich bilden mußte. Aber in dem Entwickes lungsgange der menschlichen Ratur läßt sich doch kein Zweig getrennt von dem andern betrachten; Alles feht vielmehr mit einander in Wechselwurfung. Die von außen her beginnende Veranderung verbreitet ihren Einfluß auch auf das Innere, und eine bedeutende Ummaljung der außerlichen Berhaltniffe pflegt erft bann einzutreten, wenn auch schon in der inneren Entwickelung ihr umgestaltender Einfluß vorbereitet worden. Daffelbe fand insbesondre statt bei dem Einfluffe der großen feit dem Raifer Conftantin erfolgten Beranderung der außerlichen Rirchenverhaltniffe auf die innere Lehrentwickelung. Was durch diesen Einfluß bewürkt wurde, war langst vorbereitet durch den inneren Entswickelungsgang der Kirche. Nicht erst plotslich wurde die christliche Lehre durch die Einwürkung einer außerlichen Macht von dem Kampse mit dem Juden, und Heibenthum besreit; sondern die Entwickelung der christlichen Lehre in dem begrifflichen Bewußtsenn hatte sich von selbst durch die Gegensätze des Heidenthums und Judenthums so weit siegereich durchgebildet, daß diese zurücktreten mußten, nachdem man das eigentliche Wesen des Christenthums im Sanzen und in den einzelnen Hauptlehren durch den Kamps mit diesen Gegensätzen klarer und schärfer ausgesasst hatte.

Die im Rampf mit den aus der Vermischung mit dem Judaismus oder dem Ethnicismus hervorgehenden Saeresteen ausgesprochene Uebereinstimmung im Wesentlichen bes Christenthums verpflangte sich aus der vorigen Periode in diese über. Aber unterdessen hatten sich doch auch bei der Uebereinstimmung im Wesentlichen manche Reime von Gegenfagen in der Auffassung der einzelnen christlichen Lehren gebildet, wie wir in der vorigen Periode dies bemerkten. Diese konnten zuerst noch ruhig neben einander bestehen, da Die Gemeinschaft in dem Wesentlichen des Christenthums Die einzelnen Differenzen der eigenthumlichen Auffassungs weisen noch überwog, und ber gemeinschaftliche Begenfaß gegen die im Rampfe gegen das Eigenthumliche des Christenthums auftretenden Geiste Brichtungen die Ausmerksamkeit von Diesen untergeordneten Berschiedenheiten abwandte. Es lag aber in bem Wefen ber menschlichen Natur, daß die Reime Dieser Gegensätze sich immer weiter entfalteten und ausbil-Da nun jest der gemeinschaftliche Gegensatz gegen das Judische und das Judaisirende, das heidnische und das

Ethnistrende gurucktrat, da die Rirche, von den Rampfen mit ben von außen her ihr fich entgegenstellenden feindseligen Richtungen befreit, fich felbst überlaffen war; so geschah es, daß iene schroffer entwickelten Gegenfage in der Auffaffung ber einzelnen gehren nun unter einander felbft in Rampf ge-Nach dem gesehmäßigen Entwickelungsgange ber riethen. menschlichen Natur konnte dies nicht anders geschehen, ber begonnene Entwickelungsprozeg konnte nicht still fteben; wie einmal die menschliche Natur beschaffen ift, konnte nur aus ben Gegensagen heraus die harmonische Auffassung des Chris stenthums hervorgeben. Sollte von bemfelben bas Gange ber Menschheit im Denken wie im leben burchbrungen merben, so mußte es auch in diese Wegensate eingehen. das Traurige war freilich das, was sich oft in der Rirchengeschichte wiederholte, daß unter diefen Gegenfagen die Einheit des Alle verbindenden christlichen Bewußtsenns gang vergeffen werden konnte, daß jede Parthei den Segenfat der andern nur von ihrem Standpunkte aus auffaßte und beurtheilte, und derselben, statt in ihre Principien nach deren innerem Zusammenhange einzugehen, nur von außen ber sie betrachtend Folgerungen Schuld gab, welche ihr durchaus fern lagen. Go schien jeder der streitenden dogmatischen Partheien ber Rampf fur ihre eigenthumliche Auffaffungsweise mit dem Rampfe fur das Chriftenthum felbst zusammenzufallen. Satte man bas rechte Berhaltniß ber begrifflichen Glaubenslehre zu bem Glaubensles ben und das Berhaltniß der einzelnen christlichen Lehren zu dem, mas bas eigenthumliche Grundmefen bes Evangeliums ift, zu der Lehre von Chriftus als dem Erlos fer der Menschheit mit flarem Bewußtsenn aufgefaßt und

festgehalten; so wurde Alles anders geworden senn. Die Gegensätze, welche oft nur in der begrifflichen dogmatischen Auffassung statt fanden, hatten die Gemeinschaft und Einsheit des christlichen Bewußtsenns nicht stören und zerreißen können, und ruhige Verständigung wurde an die Stelle der schroff einander entgegentretenden und einander ausschlies ßenden Gegensätze getreten senn.

Indem man nun auch nicht anerkannte, daß die mannichfaltigen, begrifflichen Auffassungen, sobald nur die Einheit in dem Grundwesen des Christenthums auch im Begriffe festgehalten wird, wohl neben einander bestehn können,
entstand daher das Streben, die Einheit des christlichen Bewußtseyns in eine Einheit der alle Differenzen ausschliekenden begrifflichen Auffassung zu bannen, und daher natürlich das Streben nach einer beschränkten und beschränkenden Einförmigkeit, welche alle verschiedenen Geistesrichtungen in ein Joch hincinzwängen wollte, und welche die
freie naturgemäße Entwickelung der christlichen Glaubenslehre, und dadurch am Ende des christlichen Glaubenslebens
selbst, hemmen mußte.

Noch nachtheiliger wurde der Gang dieser Lehrstreitigskeiten durch die Einmischung einer fremdartigen Staats, macht, besonders in dem oströmischen Neiche, welche die freie Entwickelung und das freie Sichaussprechen der verschiedenen Gegensätze hinderte. Dadurch wurde das rein dogmatische Interesse der Streitigkeiten, indem ein fremdartiges weltliches Interesse und fremdartige weltliche Leidenschaften und Triebsedern sich einmischten, oft sehr getrübt. Häusig geschah es, daß die dogmatischen Gegensätze, welche nach ihrer Entwickelung von innen beraus freilich schon so weit

gedieben waren, daß fie mit einander in Rampf gerathen konnten, erst durch außerliche, fremdartige, von der Bermischung des Rirchlichen und des Politischen berrubrende Beranlaffungen zum Rampfe mit einander hervorgerufen mur-Und davon war die Folge, daß gleich von Anfang an ein fremdartiges, die dogmatische Berständigung bindernbes und den reinen Entwickelungsgang fforendes Intereffe Durch diese Bemerkung aber find manche zu binzukam. oberflächliche Beobachter zu der falschen Vorstellung veranlagt worden, daß diefe Streitigkeiten nur von außerlichen Unlaffen und nur von dem Rampfe der Leidenschaften aus gegangen fenen, ba doch die außerlichen Beranlaffungen nur bervorrufen konnten, mas langst in dem innern Entwickelungsgange der Rirche vorbereitet war, wie sich dieses bei bem Reime der Gegenfate in der vorigen Periode uns zeigte und noch mehr bei dem Fortgange diefer Periode im Einzelnen sich uns zeigen wird. Die Ginmischung jener fremdartigen Macht konnte auch fur gewisse vorübergehende Zeitpuntte ein andres Ergebniß der Streitigkeiten herbeiführen, als dasjenige mar, welches dem naturgemagen Berhaltniffe der streitenden Gegensate zu einander entsprach; aber Diefes von außen her aufgedrungene Ergebnig konnte, wie Die Geschichte Dieser Lehrstreitigkeiten und zeigt, nichts Blei-Der theologische Geift des Theils der Rirche, bendes senn. welchem dies aufgedrungen war, regte fich dagegen, und das Fremdartige murde wieder ausgestoßen, doch nicht ohne heftige Rampfe.

Die verschiedenen dogmatischen Geistesrichtungen, welche in der vorigen Periode auf eine universellere und vollstandigere Beise sich entwickeln und aussprechen konnten, tra740 Berschiedene Michtungen des dogmatischen Geiftes.

ten jest größtentheils nur in ben Streitigkeiten über ein. telne Lehren bestimmter hervor und kamen größtentheils nicht bagu, sich in größerem Umfange und consequenter zu ents Deshalb find die einzelnen Lehrstreitigkeiten auch falten. das Wichtigste, um ben Gegensat der verschiedenen allge. meinen bogmatischen Geiste Brichtungen fennen zu lernen. Wenn in der vorigen Periode der Rampf der gang durch geführten allgemeinen Geiste Brichtungen in ben Gegensäten bes Judaismus, des Gnosticismus, der romischtirchlichen Richtung, des Montanismus, der alexandrinischen Richtung vorherrschte; so traten hingegen in dieser Periode die Gegenfaße mehr in der Geschichte der einzelnen Dogmen als in allgemeinen Richtungen ber Dogmatik überhaupt bervor. Batten die allgemeinen Grundrichtungen, welche ben Streis tigfeiten über einzelne Dogmen zum Grunde lagen, fich im gangen Umfange aussprechen fonnen; so wurde dies fehr bebeutende Folgen fur die gange Entwickelung des Chriften. thums gehabt haben.

Unter den Lehrstreitigkeiten dieser Periode giebt sich der eigenthümliche Unterschied zwischen der dogmatischen Seistes, richtung der orientalischen und der occidentalischen Kirche zu erkennen, so wie er auch unter denselben sich weiter fortgezbildet und bestimmt hat. In der orientalischen Kirche herrschte die griechische Seistesbeweglichkeit und die spekulative hellenische Scistesrichtung vor. In der abendländischen Kirche war die starre, ruhigere, minder bewegliche und mehr praktische römische Seistesrichtung vorherrschend 1). Daher

<sup>1)</sup> Diefer Unterschied zwischen beiden Rirchen murde von grieschischen Theologen schon im zwölften Jahrhunderte richtig bemerkt und zur Bertheidigung der griechischen Rirche ges

geschieht es, daß, während in der orientalischen Kirche die Lehrentwickelung mancherlei Gegensäße durchlausen mußte, ehe sie zu einem ruhigen Bestande kommen konnte, das Ergebeniß, zu welchem die orientalische Kirche erst durch mancherslei Stürme und Kämpfe gelangte, von der abendländischen auf gewisse Weise anticipirt wurde, und sie eignete sich nachsher die genauen Lehrbestimmungen an, welche aus dem Kampfe der Gegensäße in der orientalischen Kirche hervorzgegangen waren.

Sodann entspringen die Lehrstreitigkeiten der orientas lisch en Rirche von der spekulativen Gotteslehre aus, wenn gleich dabei das praktisch christliche Interesse auch zum Grunde

gen den Bormurf, daß alle Saereffeen von derfelben ausgegangen fenen, benutt. G. die Borte des Ergbischofe Dicetas von Nifomedien in Anselm. Havelbergem. Dialogg. l. III. e. XI. D'Achery spieileg. T. I. f. 197. quoniam nova et pluribus inaudita fides subito publice praedicabatur, et in hae eivitate studia liberalium artium vigebant et multi sapientes in logica et in arte dialectica subtiles in ratione disserendi praevalebant, coeperunt fideni Christianam disserendo examinare et examinando et ratiocinando deficere. Und es wird fodann ber vana sapientia, burch welche fich bie griechischen Irrlehrer batten verführen laffen, entgegengestellt die simplicitas minus docta ber Romer, welche abgegeleitet mirb vel ex nimia negligentia investigandae fidei vel ex grassa tarditate hebetis ingenii vel ex occupatinne ae mole secularis impedimenti. Comeit fich die geiftigen Ericheinungen verschiedener Beiten vergleichen laffen, fonnte man eine Analogie wiederfinden in den Berbaltniffen der deutichen theologischen Entwickelung jur englischen. - Aber der fur die Ergebniffe fo bedeutende Unterfchied, baß in Deutschland das beweglichere Beiftesleben in ber Entwickelung feiner Wegenfage nicht durch bnjantinifchen Des. potismus gebenimt murbe.

liegt. Die einzige der abendlandischen Kirche eigenthums lich angehörende Lehrstreitigkeit aber geht von dem aus, was der Mittelpunkt des ganzen praktischen Christenthums ist, der Anthropologie in ihrem Zusammenhange mit der Erlösungslehre.

Alle Lehrstreitigkeiten der orientalischen Rirche stehen, wie die nachfolgende Darstellung zeigen wird, mit der Streitigkeit über die spekulative Auffassung und Bestimmung der Dreieinigkeitslehre in genauer Berbindung. Dies hatte fur die eigenthumliche Richtung der Glaubenslehre in beiden Rirchen sehr wichtige Folgen. Wie es schon in der voris gen Periode geschehen mar, daß in der Dreieinigfeitelehre zu sehr die spekulative Auffassungsform und der wesentliche praktisch christliche Gehalt derselben mit einander waren verwechselt worden, wie man sich gewöhnt hatte, diese Lehre zu isolirt, nicht genug in ihrem lebendigen Zusammenhange mit ber Erlösungslehre, in der rechten Verbindung, mit welcher fie erst ihre mabre Bedeutung erhalten kann, aufzufassen, so diente dieser Sang der Lehrstreitigkeiten in der griechischen Rirche noch mehr dazu, diese Behandlungsweise der Dreieis nigfeitslehre zu befordern. Und daher geschah es, daß in ber griechischen Rirche die gange Glaubenslehre einen gu fehr fpekulativen Boden erhielt, daß man, was der Philos sophie und was der Glaubenslehre angehort, haufig mit einander vermischte, daß die spekulativen das gottliche Befen betreffenden Bestimmungen grade fur das Wichtigste gehalten wurden, und daß man sich dagegen mit demjenigen, was für das praktische Christenthum in wahrem Sinne das Wichtigste ist, mit der christlichen Anthropologie in ihrem Zusammenhange mit der Erlösungslehre weniger beschäftigte

Gregor von Nazianz über das dogmatisch Wichtigste. 743 und die darauf sich beziehenden Lehren für unwichtiger hielt 1).

<sup>1)</sup> Go nennt Gregor von Ragiang unter ben Begenftanden, mit melden fich ber offentliche Lehrvortrag beschäftige, Die Frage, ob es nur Eine Belt oder ob es mehrere Belten gebe, mas Materie, mas Seele und mas Beift fen, und uber Die verschiedenen Urten der boberen Geifter, (ooa meei norμων η ποσμου πεφιλοσοφηται, περιύλης, περιψυχης, περι vou xai vospav Oursav), und nachdem er fodann von der Erfcheinung und von dem Leiden Chrifti gesprochen bat, nennt er als die hauptfache (ro zepadacov) die Lehre von der Trige (f. deffen orat. I. f. 16.), obgleich doch Diefe Lehre ihre driftliche Bedeutung erft durch die Berbindung mit iener Lebre, melde Gregor ale eine untergeordnete barftellt, erhalten fann, obgleich bas gange Chrifteuthum nicht von einer frefulativen Gotteelebre, fondern von der thatfachlichen Offenbarung Gottes in ber Geschichte ansgeht. Un einer andern Stelle fpricht er zwar, wie baufig auch fonft, gegen diejenigen, welche die Befchaftigung mit dem Chriftenthum nur darin festen, uber die Dreieinigfeitslebre ju fpekuliren, und er warnt vor der Richtung, melche uber bas Defen ber Gottheit, meldes man erft in bem emigen Leben vollkommen erkennen merde, ju viel bestimmen molle; aber dann nennt er mit einander jufammen als diejenigen Dinge, mit benen man fich auf eine beilsamere Beife beschäftigen murde, und bei melden auch eine Berirrung nicht gefährlich fen (to διαμαρτανειν ακινδυνον), bas ,, φιλοσοφείν πεζι κοσμου ή κοσμων, πεζι ύλης, πεζι ψυχης, περι λογικών Φυσεών βελτιονών τε και χειρονών, περι άνατασεως, κεισεως, ανταποδοσεως, χεισου παθηματων orat. 33. f. 536. Ein Irrthum binfichtlich des Berhaltniffes des Leibens Chrifti jum Erlofungemerk ichien ihm alfo nicht fo gefahrlich ju fenn, ale ein Grrthum binfichtlich bes Berbaltuiffes der Spooftafen in der Trias ju einander. Merkwurdig ift es auch, daß von dem, mas fich auf das Gigenthumliche der driftlichen Anthropologie bezieht, bier gar nichts vorkommit.

Indem nun die griechische Dogmatik vielmehr eine geswisse spekulative Auffassungsform des Christlichen, eine geswisse spekulative Bestimmung der christlichen Gottesidee, nicht das, was der natürliche Mittelpunkt des ganzen christlichen Lebens ist, auch zum Mittelpunkt des Systems machte, war die Folge davon, daß sich nicht Glaubens: und Sittenlehren aus einem gemeinsamen Mittelpunkte heraus entwickeln konnten, daß daher der lebendige organische Jusammenhang zwischen beiden in dem Bewußtseyn nicht so hervortreten konnte, daß neben einer zu metaphysischen unlebendigen Glaubenslehre eine gesetzliche Sittenlehre sich bildete. So mußte ein Abweg in der Behandlungsweise der Glaubenstelehre auch auf das christliche Leben selbst einflußreich zurückwürken.

Anders war es in der abendländischen Kirche. Die einzige Lehrstreitigkeit, welche von dieser Kirche eigentlich ausging, betraf die christliche Anthropologie in ihrem Zussammenhange mit der Erlösungslehre. Dadurch wurde hier der Dogmatik gleich ihre eigenthümliche praktische Richtung gegeben, der innere Zusammenhang zwischen Glaubenss und Sittenlehre zum Bewußtsenn gebracht, wie dies besonders das Verdienst des Mannes ist, welcher an jenen Streitigskeiten den vornehmsten Antheil nahm, des Augustinus.

Die bedeutendste Erscheinung in der allgemeinen Gesschichte der Glaubenslehre, deren Einfluß aus der vorigen Periode in diese herrüberreichte, war der Rampf zwischen dem spekulativen Geiste der origenistischen Schule und der entgegengesetzten praktischerealistischen Geistesrichtung. Zu Alexandria selbst erhielt sich freilich der Geist dieser Schule nicht als ein in seinem ganzen Umfange und in seiner ganz

gen Rraft lebendig fortwurkender. Die Ratechetenschule gu Alexandria war nicht mehr bas, was fie unter bem Cles mens und Origenes gewesen war. Didnmus mar der einzige und der lette ausgezeichnete Lehrer in dieser Deriode, bem boch ber originelle, tieffinnige Beift bes Dris aenes fehlte, so bewundernswerth auch die Gelehrsamkeit war, welche fich ber von fruber Jugend erblindete Mann Auf die alexandrinische Rirche im erworben hatte. Sanzen ging nur ein Theil ber Beiftesrichtung bes Drigenes über; nur das contemplativ : muftische und gum Theil bas spefulative Element pflanzte sich in derselben immer fort, und daraus bildete sich nach und nach der eigenthumliche dogmatische Charafter Dieser Rirche; aber der freie und vielscitige Forschungsgeift des Origenes wich von derfelben. Den größten Einfluß erhielt hingegen Drigenes burch feine Schriften auf die Bildung einiger bedeutender Rirchenlehrer des Drients, welche unter den Lehrstreitigkeiten durch ihren freien Geist und ihre theologische Mägigung fich auszeichneten, ben Eufebins von Cafarea und bie großen Rirchenlehrer Cappadociens, ben Gregor von Raziang, den Bafilius von Cafarea und deffen tieffinnigen Bruder, auf welchen der fpekulative Beift des Dris genes besonders einwurfte, Gregor von Inffa.

Ueberhaupt, wenn gleich der realistische firchliche Seist dem spekulativen der origenistischen Schule ein Gegengewicht hielt, und wenn gleich manche der eigenthümlichen Ideen des Origenes allgemein verworfen wurden, theils solche, für deren Auffassung die Entwickelung des theologischen Geistes in dieser Zeit noch nicht reif war, theils solche, welche, aus einer Vermischung des Platonismus mit dem

746 Rampf des Platonismus und Begriffsdogmatismus.

Christenthum herrührend, dem Wesen des Evangeliums würklich fremdartig waren; so hatte doch die origenistische Schule in diesem Ramps dahin gewürkt, eine geistigere Auffassung der christlichen Glaubenslehre in der ganzen Rirche zu verbreiten, den rohen Anthropomorphismus und Anthropopathismus, den sinnlichen Chiliasmus aus der Glaubenstlehre überall zu verdrängen. Und in der Behandlung der wichtigsten einzelnen Dogmen läßt sich die Nachwürkung des Einflusses jenes großen Rirchenlehrers auf die Entwistellung der im vierten Jahrhunderte hervortretenden Gegenssätze nicht verkennen, was sich uns nachher besonders in der Geschichte der Lehrstreitigkeiten zeigen wird.

Wie durch die alexandrinische Schule der Platonismus mit der Gestaltung der driftlichen Theologie am meisten in Berührung gekommen mar, und wie die philosophische Beistesform dieser Schule fich daraus gebildet hatte, so blieb diese Korm des wissenschaftlichen Geistes auch bei Allen benen in der griechischen Rirche, welche mit einer wissenschaftlichen Auffassung der Glaubenslehre sich besonders beschäftigten, die herrschende. Nur der beschränfte Begriffedogmatismus, welcher von dem Eunomius aus ging, suchte das Element des Platonismus gang zu vers-Batte jener den Sieg erhalten fonnen, so ftand ber Glaubenslehre eine gangliche Umbildung bevor. besonders die in der origenistischen Schule gebildeten drei großen Rirchenlehrer Cappadociens traten diefer gangen neuen Richtung mit großem Nachdruck entgegen. den von diesem Rampfe nachher in der Geschichte der Lehrftreitigkeiten ausführlicher handeln.

Eine neue Vermischung des Platonismus mit bem Chriftenthum, unabhangig von dem Origenes, in welcher auch das Platonische noch weit mehr über dem Christlichen porherrschte, zeigt fich bei dem Snnefins aus Enrene, zulett Bischof von Ptolemais, der Metropole von Ventavolis in den ersten Zeiten des funften Jahrhunderts. Wir feben bier an einem merkwurdigen Beispiele, auf welche Beise fich allmählig aus den in platonischer Korm aufgefaßten Grundideen des religiofen Bewußtfenns ein Uebergang gum Chris stenthum bilden, daß aber auch eine Umbildung chriftlicher Lehren zu Symbolen platonischer Ideen daraus hervorge-Wie dieser Platonismus in frubern Zeiten ben konnte. (f. B. I. Abth. 1. S. 34.) an den heidnischen Cultus und an das hierarchische System des Beidenthums sich angeschlossen, aus dieser Vermischung ein mostische theurgisches Religionsspstem sich gebildet hatte, so konnte eine abnliche Erscheinung in christlicher Form aus einer Unschließung des Platonismus an das herrschende Rirchenwesen hervorgeben. Die falsche Idee von dem Priesterthum, nach welcher dies fes als etwas Vermittelndes zwischen himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen erschien, ein Organ, um himmlische Rrafte zur Erde herabziehen, die Menschen bei Gott zu vertreten, die falsche damit zusammenhangende Idee von den Sakramenten als den Trägern jener himmlischen Rrafte; Alles dies konnte leicht Unschliegungspunkt für theurgische Vorstellungen werden. Das Enstem einer folchen aus der Vermischung des Christenthums und des Platonismus gebildeten Theurgie und mpstischen Symbolik finben wir vollends ausgebildet in den unter dem Namen 748 Eregetische Richtung ber antiochenischen Schule.

bes Dionysius Areopagita untergeschobenen Schriften, welche in bem Verlause des funften Jahrhunderts entstanden sein fenn mogen.

Einen febr großen Einfluß hatte Drigenes auch besonders auf die Vildung eines grundlichen, exegetischen, gelehrten Studiums gehabt, welches ja durch ihn zuerst im Gegensatz gegen eine fleischlich buchstäbliche Bibelerklarung hervorgerufen wurde. Die exegetische Richtung eines Euse bius von Cafarea und eines hieronnmus, welcher leg. tere das grundlichere exegetische Studium in der abendlan. bischen Rirche zuerst auregte, mar durch Drigenes zuerst angeregt worden. Aber durch die Einmischung seiner spefulativen Principien und durch seine dadurch zum Theil veranlagte allegorifirende Richtung war bei dem Drigenes Die freie Entwickelung jenes exegetischen Studiums und die unbefangene Unwendung deffelben auf die Bearbeitung ber Glaubenslehre gehemmt worden. Bisher bestand nur der Gegensatz jener fleischlich buchstäblichen Bibelauslegungsweise gegen diese willkührlich allegoristrende Richtung. Wir bemerkten aber schon am Ende der vorigen Periode, wie fich in der Mitte zwischen diesen beiden Gegensagen eine grammatischlogische Bibelauslegung durch antiochenische Rirchenlehrer zu bilden anfing. Die Reime dieser Richtung wurden noch weiter entwickelt durch ausgezeichnete Manner des vierten Jahrhunderts und im Anfange des fünften, einen Eustathius, Bischof von Antiochia, einen Eusebius, Bischof von Emisa in Phonizien, einen Diodorus, Bis schof von Tarsus in Cilicien, insbesondre den scharffinnigen, originellen Theodorus, Bischof von Mopsuestia in dems selben kande. Da nun in der alexandrinischen Rirche die

allegoriffrende Richtung fich erhalten hatte, mußte schon an und fur fich aus dem großen Einflusse, welchen die verschiedenen hermeneutischen und exegetischen Richtungen auf Die Behandlung der Glaubenslehre naturlicherweise haben, auch ein Gegensatz der dogmatischen Richtung zwischen den theologischen Schulen beider Rirchen hervorgeben. Die allegorifirende Richtung konnte feine Schwierigkeit finden, fich an die Form der herrschenden Rirchenüberlieferung gang anzuschließen und nach derfelben die Bibel zu erklaren. Die unbefangenere, grammatifchlogische Bibelauslegung mufte bingegen eine Reinigung des vorhandenen firchlichen Lehrbegriffs von manchen fremdartigen Elementen, welche sich in der von feinem flaren Bewußtsenn geleiteten firchlichen Ueberlieferung damit vermischt hatten, berbeifuhren. Die allegoriffrende Bibelauslegung bing mit ben übertriebenen Inspirationsbegriffen, nach welchen, zwischen Wesen und Korm in der Mittheilung gottlicher Dinge gar nicht unterschieden, Alles auf gleiche Weise als Werk der gottlichen Eingebung betrachtet wurde, genau zusammen. Rach bieser Auslegungsweise betrachtete man Alles auf gleiche Weise als gottlich, man suchte überall Mysterien, man wollte nichts Menschliches gelten laffen, man wollte bas Menschliche nicht nach seiner menschlichen Eigenthumlichkeit und seinem menschlichen Ursprunge auffassen, nichts aus menschlicher Auffassungs : und Entwickelungsform erklaren. Inbem man die Bibel recht zu ehren meinte, beeintrachtigte man doch unwillführlich ihr Unsehn, ba man, statt die menschliche Form aus ihrem menschlichen Werben zu verstehn und in demselben den sich offenbarenden gottlichen Beift zu vernehmen, bas Sanze als Gin Stuck nach einem

fremden Spftem, bas man einmal als ein Gottliches feff. aestellt hatte, erklarte, und alfo ctwas Fremdes bineinlegte. Mach diefer Auslegungsweise konnten auch nirgends Schwies rigteiten aufstoßen, welche das Unhaltbare Diefes Inspirationsbegriffes fuhlen laffen mußten; denn durch den mpftis schen Sinn (die άναγωγη είς το νοητον) fonnte man ja leicht alle Schwierigkeiten beseitigen, alle in den biblischen Darftellungen auffallende Differengen erflaren. Dingegen die grammatischlogische Bibelerklarung mußte neben dem Gottlichen auch das Menschliche in den heiligen Schrife ten bemerken laffen; bier mußten Schwierigkeiten auffallen, welche der Anerkennung eines übertriebenen Inspirationsbeariffes entgegenstanden; man mußte dazu veranlagt werden, Die Verschiedenheit der menschlichen Eigenthumlichkeiten in der Darstellung der inspirirten Schriftsteller, Die Differengen zwischen geschichtlichen Erzählungen in einzelnen Dingen mahrgunehmen, und diese Wahrnehmung mußte zu einer andern Auffassung des Inspirationsbegriffes hinführen. ging man im Gangen in dieser Periode, wie in der voris gen, von der Idee einer gottlichen Eingebung der beiligen Schriften aus, ohne diese Idee selbst genauer zu untersuchen und zu bestimmen; aber von felbst mußte boch diese Differeng hin und wieder jum Bewußtsenn fommen, wenn man gleich nicht dazu gelangte, fie in ihrem ganzen Umfang zu entwickeln, und wenn gleich felbst zuweilen, ohne daß man fich deffen bewußt murde, einander widerstreitende Elemente verschiedenartiger Auffassung des Inspirationsbegriffs in der Unwendung zusammenkommen konnten. Go finden wir in ber That Spuren einer freiern Auffassung des Inspirations begriffes in dieser Periode nur da, wo eine unbefangenere,

grammatischlogische Bibelaußlegung dazu fuhrte, wie bei einem hieronnmus, einem Theodorus von Mopsuestia und einem Chrnfostomus 1). Die Unwendung eines folchen verschiedenen Inspirationsbegriffes auf die Ableitung der Glaubenslehre aus ber heiligen Schrift mußte auch von selbst manche dogmatische Verschiedenheiten berbeiführen. Mit Diefer Differeng in der Auffassung des Inspirationsbegrif. fes bing es zusammen, daß ein verschiedener Gesichtspunkt in der Auffassung des Gottlichen und des Menschlichen in dem Leben der Apostel und in dem Leben Christi selbst sich bilben konnte, da die antiochenische Schule durch jene eregetische Richtung dazu geführt wurde, das Menschliche neben dem Gottlichen aufzufaffen, mahrend die alexandrinische bas Gottliche nur auf eine einseitige Weise hervorhob. Dazu fam noch die Verschiedenheit in den allgemeinen Geistesrichtungen beiber Schulen, in welcher auch jene Berschiebenheit der hermeneutischen und exegetischen Richtungen be-

Differenzen in den Evangelien in unbedeutenden Dingen gegen ihre Glaubwürdigkeit nichts ausmachen könnten, sonz dern vielmehr dafür zeugen, daß ihre Uebereinstimmung im Wesentlichen als ein desto stärkeres Zeugniß für die Wahrheit erscheine, da man sie nun keiner absichtlichen Verabredung beschuldigen könne. Und wenn Hieronymus bei Gal. V, 12. kein Bedenken darin sindet, daß Paulus in der Wahl eines Ausdrucks von einem, wenn gleich von einer reinen Gesimnung ursprünglich ausgehenden, Affekte sich habe fortreißen lassen. "Noc mirum esse, si apostolus ut homo et adhuc vasculo clausus insirmo, vidensque aliam legem in corpore suo captivantem se et ducentem in lege peccati, semel suerit hoc loquutus, in quod frequenter sanctos viros cadere perspicimus."

gründet war. In der alexandrinischen Schule herrschte eine intuitive, zum Mufftischen fich hinneigende Beifteerichtung, in ber antiochenischen eine logisch reflektirende Verstandesrichtung por, wenn gleich das innige Christenthum, welches unter mancherlei Geiste Brichtungen bestehn kann, dabei nicht fehlte. Die erstere Richtung ging darauf aus, das Ueberschwengliche, Unaussprechliche und Unbegreifliche der im Christenthum geoffenbarten gottlichen Dinge 1) recht hervorzuheben, bas Unbeareifliche als unbegreiflich, als Gegenstand des Glaubens und der religiofen Unschauung hinzustellen, sich allen Erklas rungsversuchen zu widersetzen, und, um dies so stark als moglich auszudrücken, suchte sie folche Ausdrücke, wodurch bie Sache recht auf die Spike gestellt wurde, und welche dem Migverstande allerdings ausgesetzt waren. war es das Streben der antiochenischen Berftanbegrichtung, wenn fie gleich dem Glauben fein Recht ließ und bas Unbegreifliche nicht erklaren wollte, doch in der Verstandesentwickelung die Sache so flar, als es geschehen konnte, darzustel-Ien und den möglichen Migverständniffen insbesondre hinsicht. lich der Vermischung und Verwechselung des Göttlichen und bes Menschlichen durch scharfe Begriffsbestimmungen so viel als moglich vorzubeugen. Go ging aus dem Verhaltniffe biefer beiden Schulen zu einander der bedeutenofte theologische Gegensat in der orientalischen Kirche hervor, deffen Burfung sich in den Lehrstreitigkeiten auf eine einflugreiche Beise offenbarte. Dieser Gegensatz wurde noch bedeutenbere Folgen für die theologische Entwickelung hervorgebracht haben, wenn er in feinem gangen Umfange fich hatte aus-

<sup>1)</sup> το άξζητον, το άφζασον, το άπεςινοητον του μυσηςιου.

sprechen und durchbilden können. Die Richtung der antioschenischen Schule finden wir gemildert und von dem Gestühlschristenthum noch mehr durchdrungen bei den beiden Männern, welche beide das Muster der Bibelauslegung für diese Periode geben, und von denen der zweite auch das Muster fruchtbarer homiletischer Anwendung der Bibel giebt, Theodoret und Chrysostomus. Das Beispiel des Letzeten zeigt, wie vortheilhaft diese exegetische Richtung ihrer Natur nach, wo ein tieses und inniges, christliches Gesühl und ein erfahrungsreiches, inneres, christliches Leben hinzustam, für die homiletische Bibelbenutzung und dadurch für die Predigerwürksamkeit überhaupt werden mußte.

Was Drigenes für die theologische Entwickelung der orientalischen Rirche war, das war Augustinus für die theologische Entwickelung der occidentalischen Kirche; sein Einfluß war in mancher hinsicht noch allgemeiner und langer fortwurfend als ber Einfluß jenes großen Rirchenlehrers. Er verband großen Scharf, und Tieffinn mit einem von bem Christenthum erfüllten und burchdrungenen Gemuth und vielseitiger christlicher Lebenserfahrung. Un instematischem Beift war er bem Origenes wohl überlegen; aber es fehlte ihm die gelehrte hiftorische Bildung, welche diesen ausgezeichnet hatte. Såtte er eine solche mit seinen großen Beiftes : und Gemuthseigenschaften verbunden, so murde er dadurch vor mancher dogmatischen Einseitigkeit und mancher auf die Spite gestellten, schroffen, dogmatischen Uebertreis bung, zu welcher er burch seinen spefulativen Geift, seine strenge spftematische Consequenz, verbunden mit einseitiger Richtung des chriftlichen Gefühls, fortgeriffen wurde, bewahrt worden senn.

Mir bemerkten bei der alexandrinischen Snofis ein zwiefaches Element, die platonische Auffassung von dem Berhaltniffe der efoterischen philosophischen Religionserkennt. niß und des symbolischen Volksglaubens (der έπιςημη und der  $\delta o \xi \alpha$ ) zu einander, und von der andern Seite die auß dem christlichen Bewußtsenn hervorgehende Auffassung von bem Berhaltniffe der dogmatischen Erkenntniß zum Glauben. Erft bei dem Augustinus fam es zu einer flaren Conberung beider Auffassungsweisen und zu einem entschiedenen Siege der letteren über Die erstere. Auch des Augustinus wissenschaftliche Entwickelung ging, wie die Entwickelung bes Origenes, von dem Platonismus aus; aber nur mit bem Unterschiede, daß bei dem Drigenes das platonische Element zuweilen sich mit dem christlichen vermischte und Diefes lettere fich unterordnete. Bei dem Augustinus hingegen machte sich die Theologie frei von der Bermischung mit dem Platonismus, und die christliche Anschauungs und Denkweise sprach sich auf eine selbstständige Urt auch im Gegensate gegen den Platonismus aus, von welchem die wiffenschaftliche Geiftesentwickelung Augustins zuerft bestimmt worden war. Damit bing zusammen, daß wenn bei dem Origenes das philosophische und dogmatische Interesse sich häufig mit einander vermischte, bei dem Augustinus bingegen, bei welchem das, mas der Mittele punkt seines innern christlichen Lebens war, auch Mittelpunkt seiner Glaubenslehre murde, das dogmatische fich im Ganzen reiner und felbstftandiger entwickelte, obgleich auch bei ihm unwillführlich das philosophische Interesse und Eles ment seines spekulativen Geistes sich mit dem christlichen und dogmatischen vermischte, und obgleich von ihm aus diese Vermischung auf die an ihn sich anschließende scholasstische Theologie des Mittelalters überliesert wurde. Wir sehen in dem Augustinus den Slauben, für den die antignostische Nichtung gekämpft hatte, mit der Gnosis, welche von der alexandrinischen Schule ausgegangen war, versöhnt. Seine eigenthümliche Lebensbildung läst uns versstehen, wie er auf diesen bedeutenden Platz in der Entwickeslung der Glaubenslehre gestellt wurde. Der Uebergang von der platonischen Religionsphilosophie zu der eigenthümslich christlichen Gnosis bildete sich bei ihm aus seinem eigenen Leben heraus. Die dogmatische Begriffsentwickelung ging bei ihm der Natur der Sache gemäß aus der Erfahzrung des innern Lebens hervor.

Wir erinnern bier zuerst an das, mas mir fruber bemerkten (f. S. 434.), daß eine wahrhaft fromme Mutter fruhzeitig den Samen des Christenthums in das kindliche Gemuth des Augustinus streute; in findlicher, unbewußter Frommigkeit entwickelten fich die ersten Reime feines geis stigen Lebens; welchen Reichthum das Leben des Glaubens auch einer von wissenschaftlicher Bildung nicht berührten Seele geben fonne, das fah er an dem Beispiele feiner frommen Mutter vor sich. Auf die Periode des frommen, findlichen lebens folgte bei ihm die Periode der Gelbstent zweiung, des Rampfes; denn neunzehn Jahre alt wurde er ju Carthago von der Richtung, welche die fromme Erziehung ihm gegeben hatte, durch die Zerstreuungen und Verberbniffe ber großen Stadt abgeführt. Das Keuer feiner fraftigen Natur mußte erst durch die Macht der Religion geläutert und verklart werden; die großen, wild tobenden Rrafte mußten erft, nachdem fie ihn in viele Lebenssturme

bineingeworfen hatten, durch eine hobere himmlische Macht aezugelt und geregelt, durch einen hoberen Beift geheiligt werden, ehe er Ruhe finden konnte. Wie oft ein menschliches Wort der Gegenwart oder Vorzeit eine besondere Bebeutung fur das leben des Einzelnen gewinnt durch das Busammentreffen mit schlummernden Gefühlen ober Ideen, welche badurch auf einmal zu flarem Bewußtsenn hervorgerufen werden, so geschah es burch ein solches Zusammen treffen, daß eine dem Augustinus grade auffallende Stelle in dem hortenfins des Cicero, welche von der Burde und Erhabenheit der Philosophie handelte, einen besondern Einbruck auf ihn machte. Die hoheren Bedurfniffe feiner geistigen und sittlichen Natur wurden ihm dadurch auf einmal zum Bewußtsenn gebracht. Das Wahre und Gute zog auf einmal fein Gemuth mit unbeschreiblicher Sehnsucht an; es stellte fich dem Innersten feiner Scele ein bochftes But bar, welches ihm als bas einzige murdige Biel menfchlichen Strebens, bagegen ihm Alles, was ihn bisher beschäftigt und ergött hatte, als nichtig erschien. Aber die ungöttlichen Triebe waren noch zu machtig in feiner feuris gen Natur, als daß er jett schon im Stande hatte fenn konnen, jener von diesem Augenblicke an ihn ergreifenden Sehnfucht fich gang hinzugeben und dem Reig des Nichtigen, das er gern verachten und meiden wollte, zu widerstehen. Es begann jest in seiner Scele der Rampf, welcher sich durch eilf Jahre seines Lebens hindurchzog.

Da die Einfalt der heiligen Schrift seinem durch das Studium der Rhetorik und das Treiben in den rhetorischen Schulen verwöhnten Geschmack nicht zusagte in einer ahnelichen Gemuthsstimmung und Richtung, wie diejenige war,

in welcher fich ber Raifer Julianus befand, als er der platonischen Theosophie zugeführt wurde, und da er in der Nirchenlehre so Manches fand, was ihm aus Mangel an innerer Erfahrung, indem er mit dem Verstande von außen ber dasienige begreifen wollte, was nur aus dem innern Leben, von dem Gefühle des innern Bedurfniffes und aus der innern Erfahrung heraus verstanden werden fann, mas daber ihm, bei dem dies noch nicht vorhanden war, unverständlich bleiben mußte, so konnten die Borspiegelungen der manichaischen Sefte, welche flare Erkenntniß statt des blinden Autoritats. Glaubens, Aufschluß über alles Gottliche und Menschliche versprach, ihn, den unerfahrnen Jungling, desto mehr anziehen. Er wurde Mitglied ihrer Sekte und trat zuerst in die Classe der Auditores ein; es war das Biel seiner Bunsche, in die Classe der electi aufgenommen zu werden, um die Mnsterien der Sekte, deren rathselhafte Beschaffenheit seinem Durfte nach Erkenntnig desto mehr versprach, verstehen zu lernen und die ersehnten Aufschluffe endlich zu erhalten. Da aber die Unterredung mit einem der angesehensten Lehrer Diefer Gette, Ramens Fauftus, seine Erwartungen so fehr tauschte, so wurde er, nachdem er an gehn Jahre Mitglied der Gekte gemefen mar, in feis nem Glauben irre. Er gelangte endlich vollende zu ber Ueberzeugung, daß der Manichaismus Tauschung sen; aber er gerieth sodann in die Gefahr, in ganglichen Stepticis, mus zu verfallen, wenn ihn nicht der seinem Inneren tief eingepflanzte Glaube an Gott und Wahrheit davon guruck-Bei diesem innern Rampfe mar besongehalten håtte. ders wichtig für ihn die Bekanntschaft mit Werken der platonischen und neoplatonischen Philosophie, welche er durch

lateinische Ueberschungen erlangte. Er selbst fagt, daß fie ein unglaubliches Feuer in ihm entzundeten 1). Gie fprachen sein religioses Bewußtsenn an; nur eine Philosophie von diefer gemuthlichen, an das Zeugniß der gottverwandten Natur des Menschen sich anschließenden Philosophie, eine Philosophie, welche zugleich in ihrer spätern Form so manche würkliche ober scheinbare Unklange an das fruh seiner Seele angepflanzte Christliche enthielt, nur eine solche Philosophie konnte ihn in feiner damaligen Gemuthoftimmung fo fehr anziehen. Wichtig wurde die Beschäftigung mit dieser Phis losophie für ihn als Uebergangspunkt vom Skepticismus ju dem flar entwickelten Bewußtsenn von einer unverläugbaren objektiven Wahrheit, als Uebergangspunkt zur Vergeistigung feines, durch den Manichaismus an sinnliche Bilder gewohnten Denkens, als Uebergangspunkt von einer phantaftifchen zu einer intellektuellen Richtung, als Uebergangs punkt von dem Dualismus zum consequenten Monarchis, mus. Er gelangte auf diesem Wege zuerst zu einem, bas Chriftliche fich aneignenden religiofen Idealismus, um von die fem zu dem einfachen evangelischen Glauben hinübergeleitet zu werden. Unfangs war ihm diese platonische Philosophie Alles, und er suchte nichts weiter. Nur die Macht der, wie er felbst fagte, seinem innersten Mark eingepflanzten Religion seiner Kindheit zog ihn zu den von ihr zeugenden Schriften Er dachte sich, daß, wie es nur Gine Wahrheit gebe, Diese Religion mit jener hochsten Weisheit nicht im Streit sonn konne, daß ein Paulus nicht ein so herrliches Leben

<sup>1)</sup> l. II. c. academicos §. 5. ctiam mihi ipsi de me ipso incredibile incendium in me concitarunt.

batte führen konnen, wie er geführt haben solle, wenn ihm iene bochste Wahrheit gefehlt haben sollte. So suchte er Unfangs in dem Christenthum nichts anders als die Wahrheiten, welche er schon aus der platonischen Philosophie erfannt hatte, nur in andrer Form. Er dachte fich Chriftus als einen Propheten, der an Erleuchtung und Beiligkeit mit feinem Undern zu vergleichen sen, der von Gott dazu in die Welt gesandt worden, um das, was durch philosophische Untersuchung nur Wenigen bekannt werden konnte, durch Autoritätkalauben in das allgemeine Bewuftsenn der Menschheit zu verpftanzen. Von diesem Standpunkte aus mußte er sich aus seinem platonischen Idealismus alle christlichen Lehren auszudeuten; er glaubte fie zu verstehen und sprach von denselben wie ein Renner, der feiner Sache gewiß ift. Wie er felbst nachher sagte, fehlte ihm bas, mas allein bas rechte Berftandnig des Christenthums geben fann, und ohne bas Jeder stets nur die Schale des Christenthums ohne den Rern hat, die von dem Grunde der Demuth aus: gebende Liebe 1).

Aber diese Theorie wurde ihm, wie es häusig mit den Theorien, und besonders den Theorien über religiöse Gegensstände geht, welche man sich ohne das Leben aufgebaut hat, von dem Leben aus zerstört; denn die platonische Philosophie hielt ihm zwar Ideale vor, welche seinen Geist entzückten, aber ihm nicht die Kraft geben konnten, über das Fleisch zu siegen. Die Ideale entsernten sich von ihm,

<sup>1)</sup> Wie er felbst in seinen Confessionen sagt von diesem Zeitpunkte seines Lebens: »garriebam plane quasi peritus, jam enim coeperam velle videri sapiens; ubi erat illa caritas, aedisicans a sundamento humilitatis, quod est Christus Jesus.«

menn er fie ergreifen wollte; von den ungöttlichen Trieben. welche er schon besiegt zu haben glaubte, wurde er immer wieder hinabgezogen. Wie er also durch sein Leben dahin geführt wurde, das Bedürfniß fennen zu lernen, welches das Christenthum allein befriedigen und ohne beffen Gefühl es nicht lebendig verstanden werden fann, das Bedurfnig nach Erlösung and bem innern Zwiespalt kennen zu lernen, fo fand er auch in dem Christenthum mehr als er darin gesucht hatte, da er auf mehr spekulativem Wege demselben zugeführt worden, wie besonders das Studium der paulinis ichen Briefe, ju welchem er in Diefer Epoche feines Lebens fam, einen besto machtigeren Eindruck auf sein inneres Les ben machte, weil fo Dieles in der Grundidee diefer Briefe von dem, was Geset, was Geist und was Rleisch und was der Rampf zwischen beiden ift, fich an seine eigenen inneren Erfahrungen und Rampfe anschloß und ihm daraus anschaulich wurde. Vieles was ihm früher, ehe er diese Erfahrungen gemacht, unverständlich gewesen war, konnte er jest verfteben, und er lernte überhaupt das Chriftenthum immer mehr verstehen, je mehr er durch sein inneres Leben in demfelben einheimisch wurde, und je mehr er die heiligende Rraft der gottlichen Lehre in seinem eigenen Innern erfuhr. Co drehte fich denn nach und nach das Berhaltnif bei ihm um; es war ihm nicht mehr die platonische Philosophie das Gewiffeste, und es war nicht mehr bloß das Vorurtheil für die Religion seiner Kindheit bei ihm, daß sie, was durch jene Philosophie ihm mitgetheilt worden, in einer mehr popularen Form ihm geben werde. Sondern wie er in Christo seinen Erloser gefunden, so war ihm Alles, was Er gelehrt, untrügliche Bahrheit, die feiner andern Bestätigung berurfte, der hochste Prüsstein für alle Wahrheit. Er hatte nuch die Kraft dieser Lehre in seinem Innern erfahren, und ies war ihm ein subjektiver Beweis von ihrer Göttlichkeit ind Wahrheit. Sein religiöses und sittliches Bedürfnis var nun befriedigt; nur sein Erkenntnistrieb suchte noch Befriedigung. Er sehnte sich, das, was ihm durch den Blauben an eine göttliche Autorität und durch innere Erzahrung gewiß war, auch aus innern Gründen als wahr ind nothwendig zu erkennen, und dazu sollte ihm die plas onische Philosophie das Mittel geben 1).

Auf diesem Standpunkte seiner Entwickelung begegnete 8 ihm nun freilich zuweilen, wie in solchen Fällen immer eicht geschieht, daß er biblischen Begriffen ihre volle eigens hümliche Bedeutung nahm, indem er sie in die Sprache ver platonischen Philosophie übertrug, wie er z. B. die Weisseit dieser Welt nur eine solche nannte, welche in dem sinnsichen Schein befangen ist, welche sich nicht bis zu den Ideen erhebt, das Neich Christi als ein Neich nicht von zieser Welt, ein solches, welches in der Ideenwelt gegründet st. Und es war dies nicht etwa ein Wechsel des Aus-

<sup>1)</sup> So sprach er bei dem Antritt seines drei und dreißigsten Jahres in eben dieser Epoche seines Lebens: "mihi autem certum est, nusquam prorsus a Christi auctoritate discedere, non enim reperio valentiorem. Quod autem subtilissima ratione persequendum est — ita enim jam sum assectus, ut quid sit verum, non credendo solum, sed etiam intelligendo apprehendere, impatienter desiderem, — apud Platonicos me interim, quod sacris nostris non repugnet — reperturum esse consido. « C. academicos. l. III. §. 43.

<sup>2)</sup> In seiner Rritik seiner eigenen Schriften, seinen retractationes L. I. c. III. tadelt Augustin selbst biese Bebertras

١

brucks, bei welchem die Sache nichts verlor, sondern die Form des Ausdrucks hing mit dem eigenthümlichen ethischen Gesichtspunkt dieser Schule genau zusammen. Augustin war damals besonders geneigt, nur den Gegensatz zwischen Geisteswelt und Sinnenwelt sich vorzustellen, das Göttliche vielmehr nur im Gegensatz gegen die Sinnlichkeit und den sinnlichen Schein, als im Gegensatz gegen die selbstsüchtige Richtung des Geistes zu betrachten, das Böse besonders aus der Hinneigung zur Sinnlichkeit und zum sinnlichen Schein abzuleiten. Doch nach und nach, je mehr das Christenthum von dem innern Leben aus seine ganze Denkweise durchtang, lernte er den Unterschied der platonischen und der christlichen Ideen erkennen, und seine Glaubenslehre machte sich frei von den Fesseln der Platonismus.

Augustin hatte aus feiner eigenen Erfahrung gelernt, baß in Beziehung auf die Erkenntniß gottlicher Dinge das

gung der Glaubenebegriffe in die philosophische Sprache der platonischen Schule, die er sich in jenen, aus der bemerkten Evoche feines Lebens herruhrenden, Schriften, wie in dem Berf de ordine l. I. c. XI, erlaubt hatte. Benn Chrifius fage: "mein Reich ift nicht von diefer Welt," meine er darunter nicht die Ideenwelt (den noomos vontos) im Begenfage gegen die finnliche (den xoomos aioInros); fondern vielmehr die Welt, in welcher ein neuer himmel und eine neue Erde fenn murden, wenn das merde erfult werden, was wir und erbitten mit den Worten "dein Reich fomme." Bugleich ift dabei zu bemerken die Unbefangenheit, mit der er anerkennt, daß der Begriff von einem mundus intelligibilis in dem platonischen Sinne keinesweges an und fur sich etwas Unchriftliches enthalte, fondern richtig verftanden etwas durchaus Unlaugbares fen, in fofern der mundus intelligibilis nichte Undere fen ale die emige unwandelbare Belt: ordnung, wie fie in der gottlichen Bernunft gegrundet ift.

Leben bem Begriff vorangeben muffe, biefer nur von jenem ausgehen tonne; benn baber waren ja die einfachen evangelischen Lehren ihm Anfangs als etwas so Thorichtes erschies nen, und die Vorspiegelungen viel versprechender manichais scher Scheinweisheit hatten ihn fo leicht fortreißen konnen, weil jene Wahrheiten in seinem innern Leben noch gar feis nen Unschließungspunft fanden. Von dem innern Leben aus hatte er an jene Wahrheiten glauben und fie verfteben Durch die Liebe zum Gottlichen, durch die Dacht der religiossittlichen Gesinnung hatte er über den Skepticis, mus, von dem er eine Zeit lang versucht worden, gesiegt. So murde es, wie uberall feine Glaubenslehre der Abdruck feiner innern Lebensentwickelung und daher eine so lebendige mar, eine Grundidee bei ibm, dag man in die gottlichen Dinge fich hineinleben und lieben muffe, ehe man zu einer intellettuellen Ertennt niß derfelben fåhig fenn fonne. Uls Manichaer hatte er gemeint, daß man durch die spekulative Erleuchtung, burch die Weisheit der Vollkommnen ein Vollkommner werde. Jett erschien ihm dieser Weg zur Erkenntniß der gottlichen Dinge als ein folcher, ber, die naturgemäße Ordnung umfehrend, nothwendig feines Biels verfehlen muffe 1); benn es war ihm flar, daß die vollkommne Erkenntniß der gottlichen Dinge die Vollkommenheit des inwendigen Menschen

<sup>1)</sup> So sagt et de moribus ecclesiae Catholicae l. I. §. 47. ges gen die Manichaet: "quamobrem videte, quam sint perversi atque praeposteri, qui sese arbitrantur Dei cognitionem tradere, ut persecti simus, cum persectorum ipsa sit praemium. Quid ergo agendum est, quid quaeso, nisi ut eum ipsum, quem cognoscere volumus, prius plena caritate diligamus?"

porausieke. Rett war er überzeugt, daß der Mensch zuerst pon einer gottlichen Autoritat die Wahrheit, die ihn heilis gen folle, demuthig empfangen muffe, ebe er geheiligt zur Erkenntniß der gottlichen Dinge mit einer erleuchteten Bernunft fabia fenn konne. Wenn gleich nur bas durch gottliche Autorität den Menschen geoffenbart werden könne, was feinem innern Wefen nach Wahrheit sen, daher auch aus innern Grunden als wahr erkennbar, so muffe doch der Zeit nach als Vorbereitungs, und Bildungsmittel, um für Diese Erkenntnig von innen beraus fahig zu werden, der Autoritätsglauben vorangehen 1). Doch war er noch eis nigermaßen in der Unficht des Platonismus von dem Berhaltnisse der δοξα zur επισημη in der Religion befangen, und wie er erkannte, daß ohne die wiffenschaftliche Bildung, ju der verhaltnigmäßig nur Wenige unter den Chriften gelangen konnten, jene Bernunfterkenntnig nicht möglich fen, wie ihm aber ohne dieselbe dem Christenthum noch etwas zu fehlen schien; so meinte er daher, daß zu der rechten Seligkeit dieses Lebens durch das Christenthum nur die Wenigen gelangten, welche die wiffenschaftliche Bildung mit bemselben verbanden. Je mehr er aber nach seinem eiges nen christlichen Leben sich fortschreitend entwickelte, je bos ber ihm aus feiner eigenen Bergenserfahrung das Glaubens, leben erschien 2), je mehr er diefes leben unter allen Stan-

ben

<sup>1)</sup> Augustin. de ordine l. II. c. 9. Tempore auctoritas, re autem ratio prior est.

<sup>2)</sup> Es ift dieses ein auch fur die Entwickelung der Lehre Augusstins von der Gnade und Pradestination wichtiger Punkt, den wir nachher bei der Geschichte dieser Lehren genauer untersuchen werden. Anfangs als in ihm der Glaube noch

ben und Bildungsformen erkennen lernte, besto mehr überszeugte er sich, daß die ratio nur den Inhalt des durch den Glauben Gegebenen in der Form vernünftiger Erkenntniß entswickele, demselben aber nichts Höheres geben könne. Er seize dies Verhältniß der aus dem Glauben und dem Glaubensleben hervorgehenden ratio zu jenem besonders aus einzander in der Polemik gegen die Manichaer, welche das Vershältniß umkehrten 1).

So wurde von ihm der große Grundsatz, aus dem sich die nachfolgende Dogmatik in ihrer Selbstständigkeit entwickelte: "fides praecedit intellectum," zuerst auf eine consequente Weise festgestellt. Wir finden daher bei dem Augustin zwei Nichtungen, durch welche er auf die Entzwickelung der christlichen Erkenntniß in diesem Jahrhunzbert und in den folgenden besonders einwürkte: die Würde und Unabhängigkeit des Glaubens zu behaupten im Gegenzsatz gegen eine übermüthige, von dem Zusammenhange mit dem christlichen Leben sich losreißende Spekulation, und die Uebereinstimmung der sides mit der ratio, die Entwickezlung der sides durch die ratio von innen heraus nachzuzweisen gegen die Vertheidiger eines blinden Glaubens 2).

mehr bloß Autoritätsglaube mar, erschien ihm dieser als das Menschliche, woran sich erst das Göttliche auschließe. Als er in das Wesen dessen, was Glaubensleben ist, tieser eingedrungen war, schien ihm der Glauben selbst schon die Mittheilung des Göttlichen an den Menschen vorauszusetzen, schon in dem Glauben Göttliches und Menschliches zusam-menzukommen.

<sup>1)</sup> Wie in der Schrift de utilitate credendi.

<sup>2)</sup> Es ift in biefer hinficht besonders merkmurdig ber Brief bes Augustinus an ben Confentius ep. 120. Er ftellt II.

Aber freilich mussen wir hier hinzunehmen, was wir früher bemerkten, daß Augustin als das, woran sich die sides halten und wovon sie ausgehen musse, Alles in der kirchlichen Ueberlieferung Segebene annahm, woburch er also veranlaßt wurde, manche fremdartige Elemente, als durch die sides gegeben, in seine ratio auszunehmen, und sein gewandter, spekulativer und dialektischer Seist konnte es ihm leichter machen, Gründe für Alles zu sinden, Alles als nothwendig zu construiren, was sich, wenn gleich ursprünglich aus verschiedenartigen Elementen zusammengessetzt, mit seinem Glaubensleben einmal verschwolzen hatte. Es sehlte seiner Glaubenslehre die historische und kritische

bier die Aufgabe, ut ea, quae fidei firmitate jam tenes, etiam rationis luce conspicias. "Auch der Glaube - fagt er bat feine Augen, mit denen er auf gemiffe Beife das als mahr ficht, mas er noch nicht fieht, und mit welchen er auf das Buverfichtlichfte fieht, daß er noch nicht fieht, mas er glaubt." In dem Glauben liegt auch das Berlangen nach vollkommner Erkenntnig; denn der Glaube fann nicht fenn ohne die Sehnsucht und ohne die Soffnung auf das, mas man glaubt. Gegen eine absolute Entgegenfenung der fides und der ratio fagt er: " Fern fen es, daß Gott in uns Das haffen follte, vermoge deffen er und vorzuglicher als alle andern Geschopfe geschaffen hat. Kern von une fen es, daß wir deshalb glauben follten, um feine Bernunfterfenntniß zu empfangen oder zu fuchen, da mir auch nicht glauben Bonnten, wenn wir feine vernunftigen Geelen hatten. Auch bas ift ja allerdings etwas Bernunftgemaßes, daß in einigen fich auf die Beilelehre beziehenden Dingen, die wir mit Bernunfterkenntnig ju durchdringen noch nicht vermogen, aber einft vermogen werden, der Glaube der Bernunfterfenntnig vorangehe, damit durch den Glauben das Gemuth gereinigt werde, um das Licht fo großer Wahrheit einft faffen au fonnen. "

Richtung, wodurch dieselbe, von allen Zeiten aus zu bem reinen Urquell des Christenthums zurückfehrend, von fremdartigen Elementen, welche in dem Strom der unreinen zeitzlichen Ueberlieferung sich immerfort beizumischen drohen, sich allein frei machen und erhalten kann.

Wir gehen nun zur Geschichte der einzelnen Haupts lehren des Christenthums und der in der Auffassungs und Behandlungsweise derselben hervortretenden Gegensäße über, in welchen wir auch die verschiedenen und entgegengesetzten eigenthümlichen Hauptrichtungen des theologischen Seistes anschaulicher erkennen werden.

- 2. Die Gegensatze in der Auffassungs, und Behandlungsweise der einzelnen hauptlehren des Christenthums.
  - a. Die Theologie im engeren Sinne bes Wortes ober die chriftliche Gotteslehre.

Wir erwähnen zuerst die Lehrstreitigkeit, deren Ergebnisse auf die ganze Entwickelung der Gotteslehre den größten Einfluß hatten, die Streitigkeiten über die Dreieinigkeitslehre, aus denen sich alles Uebrige am Besten ableiten läßt.

Die se Lehrstreitigkeiten sind eine natürliche Folge der Gegensätze in der Auffassung der Trinitätslehre, welche sich im Verlaufe der vorigen Periode gebildet hatten, und ihr Ursprung läßt sich nur aus den letztern recht verstehen und beurtheilen. Wenn wir sie in diesem Zusammenhang bestrachten, so können wir nicht versucht werden, außerlichen Veranlassungen oder dem Einstusse einzelnen Mensschen, wie des Arius, hierbei zu viel zuzuschreiben. Wenn

wir dies vernachlässigen, kann es auch leicht geschehen, daß wir den Arius ungerecht zu beurtheilen uns verleiten lassen, indem wir ihn aus dem Zusammenhange mit der dogmaztischen Entwickelung seiner Zeit herausreißen und sein System nur als sein Werk, nicht aber, als auf gewisse Weise ein Werk der dogmatischen Entwickelungsepoche, in welche grade sein Leben siel, betrachten.

Wir bemerkten am Schluffe der vorigen Periode zwei Hauptspfteme in der Trinitatslehre und insbesondre in der Lehre von dem Verhaltniffe des Cohnes Gottes jum Dater: das der abendlandischen Rirche besonders eigenthumliche Spstem, in welchem sich das christlichtheistische Interesse am schärfsten aussprach, und das orientalische Emanations. und Subordinationsspstem, welches durch Drigenes eine feste Form erhalten. Durch jenes wurde die Wesenseinheit (das ouoovoiov) in der Trias besonders hervorgehoben, um den Sohn Gottes von allen Geschöpfen scharf zu unterscheiben und das Princip der Monarchie fest zu halten, das lettere Enstem hingegen hatte sich durch die schärfere begriffliche Keststellung der alteren Emanationslehre gebilbet, indem es nur alle zeitlichen und sinnlichen Vorstellungen von diefer zu entfernen suchte. Es kam dies System mit jenem zwar darin überein, daß der nicht bloß graduelle, sondern wesentliche Unterschied zwischen dem Sohne Gottes und allen Geschöpfen durch daffelbe behauptet murde; aber die Behauptung der Wesenseinheit wurde von dies sem Systeme als Aufhebung der personlichen Unterscheis dung bekampft, und diefes macht den Gegensat zwischen beiden Systemen, welchen wir schon am Schlusse der voris gen Periode bemerkten. Indem nun aber der Gegenfat gegen bas erftere Spftem noch mehr auf die Spite getrieben murbe, bildete fich ein brittes, welches mit der Wesenseinbeit zugleich die anfangslose Zeugung verwarf und überhaupt keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem Beariff von einem Cohne Gottes und dem Begriff von einem Beschopf, dem Begriff von einer Zeugung aus Gott und bem Begriff eines Schaffens anerkennen wollte. Es schloß fich Dieses Spftem an die altere Subordingtionslehre an und mar in sofern nichts Neues 1), sondern nur die Kirirung einer frubern Entwickelungsstufe in Diefer Lehre im Gegenfat gegen die weiterstrebende Entwickelung; aber das Reue mar die Korm, in welcher die so fixirte Lehre aufgefaßt wurde, in welcher dieselbe schroffer erscheinen mußte. In dem Briefe des Bifchofe Dionnfine von Rom gegen den Bischof Dionn fius von Alexandrien finden wir schon eine Spur einer solchen Auffassungsweise (f. B. I. Abth. 3. S. 1037.). Diese war es nun, welche, im Unfang bes vierten Sahrhunderts durch den Presbyter Urius gu Alexandria ausgesprochen, die Streitigkeiten hervorrief, deren Ursprung und Fortgang wir jest darstellen wollen.

Was den Arius betrifft, so ist in hinsicht seines eigenthumlichen, theologischen Bildungsgangs zu bemerken, daß er ein Schuler des Presbyter Lucianus zu Antiochia war 2). Aus dieser Schule hatte er die Richtung einer

<sup>1)</sup> Wie man ja, obgleich man den Logos von den übrigen Geschöpfen wohl unterschied, doch auch kein Bedenken dabei gefunden hatte, das extise per Proverb. 8. 22. auf ihn anzuwenden, also in sofern den Namen eines xxispa auf ihn anzuwenden.

<sup>2)</sup> Was daraus hervorgeht, daß er den Bifchof Eusebius von Rifomedien in seinem durch Theodoret und Epis

freien, grammatischen Bibelauslegung als Grundlage ber Glaubenslehre entlehnt. Wo diese Nichtung aber nicht von einer allgemeinen Unschauung ber in dem christlichen Bemußtsenn lebendig gewordenen, biblischen Ideen begleitet mar, und diese allgemeine Unschauung das rechte Verhaltniß bes Besondern zum Allgemeinen in den Aussprüchen der beiligen Schrift erkennen lehrte, konnte fie, auf Einzelnheiten zu grofes Sewicht legend und diese auf eine einseitige Weise bervorhebend, manche falsche, beschrankte Auffassungen der Glaubenswahrheiten befordern. Dies war bei dem Urius der Kall, bei welchem eine beschränkte Begrifferichtung ohne intuitives Vermögen vorherrschte. In der antiochenischen Schule nahm er auch wahrscheinlich die Richtung, im Gegenfat gegen die Lehre des Paulus von Samofata die Hnpostasenunterscheidung besonders hervorzuheben, und, was damit zusammenhing, zugleich die polemische Richtung gegen bas homousion 1). Aber auch in bem Snftem ber origenistischen Schule zu Alexandria konnte er nachher manche Unschließungspunkte finden, sowohl in der Polemik gegen die Lehre von der Wesenseinheit und in der Subordinationstheorie, als in der Art, wie die Lehre von der Freibeit, der Gelbstbestimmung aller vernunftigen Wefen bier aufgefaßt murde. Urius glaubte gemiß keine neue lehre vorzutragen, sondern nur das alte firchliche Subordinations, sostem, — ohne welches ihm weder das monarchische Princip der Trias, noch die selbstständige Personlichkeit des Los

phanius uns aufbewahrten Briefe an denfelben als "oud-

<sup>1)</sup> S. B. I. Abth. III. S. 1036.

gos behauptet werben zu konnen schien, - mit flarem Bewußtfenn festzustellen. Entweder, fagte Urius, muß man zwei ursprungelose, von einander unabhangige, gottliche Urwefen annehmen, man muß an die Stelle der Monarchie eine Dnarchie feten, oder man darf fich auch nicht scheuen ju fagen, daß der Logos einen Anfang feines Dafenns gehabt, daß es einen Moment gab, als er noch nicht da war (ην ότε ουκ ην) 1). Die Idee eines anfangslosen Werdens, eine Ableitung dem Wesen, nicht der Zeit nach, war fur ben fo wenig spekulativen und intuitiven Urius etwas ju Feines und etwas Unfafliches, fich felbst Wider: Man erkennt bier, wie wenig die origenis sprechendes. stifche Unschaumigsweise zu dem Beifte des Urius paßte. So auch meinte er, daß man fich unter einer Zeugung aus Gott - in fofern man auf den Begriff von einem Zeugen aus Gott besonderen Nachdruck lege und denselben von dem Begriff des Schaffens unterscheide - gar nichts benken konne, wenn man nicht in finnliche gnostische Borstellungen von einer Theilung des gottlichen Wefens verfallen wolle 2). Wolle man auf den Begriff von einem Sohne Gottes besondern Nachdruck legen und diese Bezeich. nung gebrauchen, um den Logos von allen Geschopfen gu

<sup>1)</sup> Absichtlich fagte er nicht "n'v zgovos, alar ore, " denn er nahm allerdings an, daß der Logos vor aller Zeit von dem Bater hervorgebracht worden, da die Begriffe Zeit und Schöpfung sich nach feiner Meinung nicht von einander trennen ließen.

<sup>2)</sup> Hier konnte er sich an die origenistische Polemik gegen eine pernois in the origenistischen geistig aufgefaßten Emanations: lebre nach dem Gesagten übereinstimmen konnte.

unterscheiden, so verfalle man gleichfalls in sinnliche, anthropopathische Vorstellungen. Zwischen Gott als dem Schöpfer und den Geschöpfen laffe sich nichts in der Mitte Liegen. bes denken. Entweder Chriftus fen ein gottliches Urmefen wie der Bater, und man muffe zwei Gotter annehmen, oder man durfe fich nicht scheuen, es rein auszusprechen, daß er wie alle Geschöpfe von Gott durch seinen Willen, und als es ihm gefiel, aus Nichts (έξ οὐν ὀντων) geschaffen, gebildet, erzeugt worden — oder wie man es nennen wolle; denn wie man es nennen wolle, so bleibe doch die Sache immer dieselbe. Solche Stellen des neuen Testaments, in welchen er den Ausdruck noieir auf Christus übertragen zu finden 1), ihn als den Erstgebornen genannt 2), also eis nen Anfang des Dafenns ihm jugefchrieben ju feben glaubte, konnte er für seine Theorie anführen. Er wollte durch 216 les dieses Chrifti Burde keineswegs herabseben, sondern ihm Die größte Burde zuschreiben, welche ein Wesen nach Gott haben konnte, ohne daß man den Unterschied zwischen demselben und Gott gang aufhob. Gott erschuf ihn oder erzeugte ihn, um durch ihn alles Andre hervorzubringen; der Abstand zwischen Gott und allen übrigen Wefen ift zu groß, als daß fie Gott unmittelbar hervorbringen fonnte. Er er, geugte daher, ale er das Sange der Schopfung hervorzubrin. gen beschloß, zuerst ein Wesen, das ihm an Bollfommenheiten so ahnlich ift, als es ein Geschopf fenn kann, um durch dieses Wesen die ganze Schöpfung hervorzubringen 3).

<sup>1)</sup> Act. ap. 2, 36. Heb. 3, 2.

<sup>2)</sup> Col. I, 15.

<sup>3)</sup> ως άζα θελων ο θεος την γενητην κτισαι φυσιν, έπειδη έωζα

Der Name Gohn Gottes und Logos werbe ihm beigelegt, um ihn por den übrigen Geschöpfen, die durch ihn hervorgebracht worden find, auszuzeichnen, in sofern er, obgleich er, wie alle Geschöpfe, Alles nur dem Willen und der Gnade des Schöpfers verdankt, doch die größte Bermandtschaft mit ihm erhalten bat, in fofern die gottliche Bernunft, Beis, beit, Macht, welche alle jene Namen nur in einem uneis gentlichen, metonymischen Sinne auf ihn übertragen werden fonnen, fich durch ihn am vollkommensten offenba-Eine Probe von der unfeinen Auffaffungs, und Darstellungsweise des Urius geben diese feine Borte: "Als Gott uns schaffen wollte, schuf er einen Gewiffen und nannte ihn Logos, Weisheit und Cohn, um durch ihn uns ju schaffen 1)." Arius gebrauchte mancherlei Beispiele aus bem biblischen Sprachgebrauche, um nachzuweisen, daß die Ausdrücke Logos, Rraft Gottes in der heiligen Schrift feis neswegs immer in demselben Sinne gebraucht murden, fo daß feineswegs die Gine von dem Wefen Gottes unger-

μη δυναμενην αύτην μετασχειν της του πατρος ακρατου χειρος και της παρ' αύτου δημιουργιας, ποιει και κτίζει πρωτως μονος μονον ένα και καλει τουτον υίον και λογον, ίνα τουτου μεσου γενομενου, ούτως λοιπον και τα παντα δία αύτου γενεσθαι δυνηθη. Athanas. orat. II. c. Arian. §. 24. Wenngleich Athanafins hier basjenige anführt, worin Eusebins von Nikomedien, Afterins und Arinsübereinsstimmten, und man also diese Worte selbst nicht dem Letztern zueignen darf; so sind sie doch gewiß der Denkweise desselben gan; angemessen.

<sup>1)</sup> Athanas. c. Arian. I. §. 5. Gan; übereinstimmend mit der oben angeführten Stelle: "Θελησας ήμας δημιουργησαι, πεποιηκεν ένα τινα και ανομασεν αυτον λογον και σοφιαν και υίον, ίνα ήμας δί αυτου δημιουργηση."

trennliche Kraft und Vernunft Gottes nothwendig barunter verstanden werde, sondern oft eine Uebertragung in einem uneigentlichen Sinne hier statt finde. Wie wenn die Beuschrecken selbst, Joël 2, 25. (nach der alexandrinischen Berfion), die große Rraft Gottes genannt wurden 1). Deraleichen Erklarungen des Arius konnten freilich leicht Beranlaffung geben, ibn als einen Solchen barguftellen, ber barauf ausgehe, die gottliche Burde des Erlofers zu bekampfen und ihn zu verlästern. Aber in der That war dies doch nur eine grammatische Rechtfertigung seiner Auffassungsweise eines biblischen Begriffs, wobei ihm gewiff nicht in den Sinn fam, daß aus diesen blog gur Bestätie aung des biblischen Sprachgebrauchs dienenden Beispielen etwas zur Verkleinerung des Erlofers geschloffen werden tonne oder solle. Aber wohl mußte diese grammatische Erorterung dem vorherrschend dogmatischen, von einem innigen christlichen Gefühle ausgehenden Interesse anstößig erscheinen. Urius erfannte allerdings, bag aus dem Begriffe des Geschöpfs ein unendlicher Abstand zwischen demselben und dem Schöpfer folge, und er scheute sich nicht, dieses auszusprechen. Was ja schon Drigenes ausgesprochen hatte, daß, wie Gott seinem Wesen nach unendlich erhaben sen über alle Geschöpfe, er also auch über das hochste der Geschöpfe, den Sohn, seinem Wesen nach unendlich erhaben sen, diefer seinem Wesen nach durchaus nicht mit ihm verglichen werden fonne 2).

<sup>1)</sup> S. bei Athanafius 1. c.

<sup>2)</sup> άλλοτειος και άνομοιος κατα παντα της του πατεος ούσιας και ίδιοτητος — άνομοιος ἐπ' άπειεον τη τε ούσια και δοξη. Athanas. c. Arian. I.  $\S$ . 6.

Bu bem Befen bes vernünftigen Gefchopfs rechnete er, hier an die origenistische wie an die antiochenische Schule fich anschließend, den fich felbft bestimmenden, man: belbaren, freien Willen, die Grundlage aller Borguge unter den vernünftigen Wefen. Diefes Princip mandte er unverholen auch auf Chriftus an. Seiner Natur nach als Geschöpf hatte Chriftus einen der Veranderung unterworfes nen Willen; aber er hat ihn ftets nur auf das Gute gerichtet, und badurch ift er fittlich unwandelbar geworben. So hat auch der Sohn Gottes die herrlichkeit, welche er por allen Geschöpfen erhielt, nicht ohne Berdienst seines Willens erhalten; benn da Gott vermoge feiner Prafcieng voraussah, welches heilige Leben Christus als Mensch, unter allen Rampfen siegreich bestehend, fuhren werde, so gab er ihm jene herrlichkeit, wie er voraussah, daß er felbst fie fich als Lohn feiner Tugend verdienen werde 1). Auf eine andre als diese Weise glaubte er sich auch den Christus,

<sup>1)</sup> τη μεν Φυσει ώς περ παντες, ούτω και αύτος ο λογος έτι τρεπτος, τω δε ίδιω αυτεξουσιω, έως βουλεται, μενει καλος, ότε μεντοι θελει, δυναται τρεπεσθαι και αυτος ώςπερ και ήμεις, τεεπτης ων φυσεως. (Dies fo meit ju fuhren, murde Arius durch feinen Begriff von einem Gefchopfe und feis nen Begriff vom freien Willen veranlagt: benn er feste die Wandelbarkeit des freien Willens entgegen einer blinden Maturnothwendigkeit. Die Arianer machten bas Dilemma: "Entweder der Sohn Gottes hat einen mandelbaren, freien Willen, durch ben er fich jum Bofen ober jum Guten binwenden fann, oder er ift willenlos gleichwie ein Solz oder Ctein." Athanas, orat, c. Arian, I. §. 35.) Dia routo xai πεογινωσκων ο θεος, έσεσθαι καλον αύτον, πεολαβων αύτω ταυτην την δοξαν δεδωκεν, ην ανθεωπος και έκ της αρετης έσχε μετα ταυτα ώσε έξ έργων αυτου, ων προεγνω ο θεος, τοιουτον αυτον νυν γεγονεναι, πεποιηκε.

ben er im neuen Testamente fand, nicht benken zu konnen. Wie konne man fich seine Rampfe in der Todesnabe und fein Gebet in diesen Rampfen ohne eine Wandelbarkeit des Willens denken? Ware er die gottliche Allmacht selbst gewesen, so wurde er sich nicht gefürchtet, sondern vielmehr auch Undern Rraft mitgetheilt haben. Und Paulus ftellt ja auch, Philipp. 2., seine Erhöhung als Lohn seines im Leben geleisteten Gehorsams dar 1). Durch die Unterscheibung zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen in Christo hatte Urius hier ja leicht guruckgewiesen werden konnen; aber ihn konnte dies nach dem Zusammenhange seines Spstems nicht treffen; benn auch hier hielt er die noch robe, unentwickelte lebre der ersten Jahrbunderte fest und schloß sich auch hier an dassenige an, was er buchstäblich in dem neuen Testamente zu finden glaubte. sette daber nach der alteren Auffassungsweise die Mensch werdung des Logos nur in die Verbindung deffelben mit einem menschlichen Körper 2), und daher mußten ihm auch alle eine Abhangigkeit von Gott oder Beschränkung irgend einer Urt bezeichnende handlungen und Ausdrücke Christi, wie jum Beispiel das Beten, jede Meußerung des Nichtwis fens als Belege fur die Richtigkeit seiner Theorie von dem Wesen des Sohnes Gottes als eines Geschöpfs erscheinen.

<sup>1)</sup> Athanas. orat. III, 26. I, 43.

<sup>2)</sup> Man sieht auch hier die Uebereinstimmung und den Gegeusat wischen dem Arius und dem Origenes. Er kam mit diesem darin überein, daß er die Verherrlichung Christi als Werk des Verdiensies betrachtete; aber Origenes bezog dies auf die menschliche Seele Christi, s. B. I. Abth. 3. S. 1066., Arius auf den Logos selbst.

"Wenn Jesus seinem Wesen nach die wahre und inwohenende Weisheit des Vaters war, wie konnte denn geschries ben werden, daß er zunahm an Weisheit, Luk. 2, 52. Wie konnte er fragen, wo Lazarus liege, u. s. w. 1).

Obgleich nun freilich ein solcher Begriff von Christo mit dem mahren Inhalt des Glaubens an feine Gottheit in Widersvruch stand; so trug er doch kein Bedenken, ihm ben Namen Gott beitulegen, ben er in dem neuen Testament 2) und in den alteren Bekenntnissschriften ihm deutlich beigelegt zu finden glaubte. Er war fich keiner Abweichung von der alteren orientalischen Kirchenlehre bewußt, da ihm ja bei den alteren Rirchenlehrern fo Manches fur seine Meinung zu sprechen schien. Wahrscheinlich berief er sich auf diejenigen Stellen der Bibel, wo der Name Gott in einem uneigentlichen Sinne auf geschaffene Wesen übertragen zu senn scheint, und er schloß darque, daß er auf analoge Beife, aber in bem hochsten Sinne auf ben Logos übertragen fen. Arius konnte fich nach seinem Sp. stem nicht anders als so ausdrücken, daß, wie Christus Alles nur durch die Gnade Gottes fen, fo er auch durch die Mittheilung der Gnade gottlichen Namen und gottliche Burde erhalten habe, obgleich er nicht seinem Wesen nach wahrer Gott sen 3). Er behauptete mit den übrigen Rirchenlehrern die Unbegreiflichkeit des gottlichen Wesens

<sup>1)</sup> Athanas. orat. III, 26.

<sup>2)</sup> Da er ja auf alle Galle menigstens die Stelle vom Logos im Anfange des johanneischen Evangeliums auf ihn bezog.

<sup>3)</sup> εί δε και λεγεται θεος, άλλ' οὐκ άληθινος ἐςιν, άλλα μετοχη καιτος, ώςπες και οἱ άλλοι παντες, οὐτω και αὐτος λεγεται οἰονοματι μονον θεος Ι. c. Ι. §. 6.

für alle Geschöpfe, und von seinem Standpunkte consequent wandte er dies gleichfalls auf den Sohn Gottes an, wie er, ihn unter die Geschöpfe setzend, nicht anders kounte; auch ihm ist das Wesen Gottes unbegreiflich, und er erkennt ihn nur auf eine stusenweise von der Erkenntniß anderer Geschöpfe verschiedene Art, den ihm von seinem Vater versliehenen höheren Kräften gemäß 1).

Alles, was wir von dem Arius wissen, läßt uns in demselben keineswegs den Mann erkennen, der durch über, legenen Seist geeignet gewesen ware, eine neue Epoche in der dogmatischen Entwickelung hervorzubringen. Er selbst war gewiß fern von einer solchen Absicht; er meinte nur die alte Kirchenlehre des Orients von der Trias gegen sabellianische, gnostische Auffassungen zu vertheidigen und in ihrer Consequenz darzustellen. Er war sich selbst keineswegs der Ergebnisse bewußt, zu welchen seine Richtung und seine Grundsäse hinführten. Aber doch läßt es sich aus der Beschaffenheit dieses Systems und aus dem Entwickelungszgange der menschlichen Natur wohl mit Necht schließen, daß wenn der Arianismus den Sieg hätte erhalten können, man bei den Ergebnissen, bei welchen Arius stehen blieb, bei einer solchen Halbheit der dogmatischen Auffassung, welche

<sup>1) ,,</sup> ο γινωσκει και ο βλεπει, αναλογως τοις ίδιοις μετζοις, οίδε και βλεπει, ως πεζ και ήμεις γινως κομεν κατα την ίδιαν δυναμιν" I. c. Arian. §. 6. Daffelbe giebt der arianische Gesschichtschreiber Philostorgius als Lehre des Arius an II, 3. Nach der Stelle bei Athanasius sagte Arius anch: καὐτος ο υίος την έαυτου οὐσιαν οὐκ οίδε.« Bielleicht lehrte er, daß fein Geschöpf sein eigenes Wesen begreifen fonne, und wandte demnach auch dieses, sich treu bleibend, duf den Sohn Gottes an.

weder den Forderungen des Alles begreifen wollenden Versstandes, noch den Forderungen des christlichen Bewußtsenns und Gefühls genügen konnte, nicht würde stehen geblieben senn. Diese beschränkte, nüchterne Verstandesrichtung würde sich weiter ausgesprochen und die überschwenglichen Lehren des Evangeliums in ein fremdartiges Gebiet hinabgezogen haben 1).

Es läßt sich nach dem Gesagten denken, daß demjenisgen, der die Lehre von der Gottheit Christi nach ihrer mahren Bedeutung und in dem Zusammenhange mit dem Ganzen der christlichen Glaubenslehre aufgesaßt hatte, die ariaznische Lehre als das Wesen des Christenthums umstoßend erscheinen nußte, wenn er sie von seinem Standpunkte aus betrachtete, und man kann daher nicht verkennen, daß es sich in diesem Streit von einem bedeutenden dogmatischen und christlichen Interesse handelte.

Der Arius, von welchem diese Streitigkeiten ausginzen, war Presbyter der alexandrinischen Kirche und stand einer nach der alexandrinischen Einrichtung (s. B. II. Abth. 1. S. 343.) für sich bestehenden Pfarrkirche dieser Stadt vor, welche den Namen Baukalis sührte; er hatte dieses Amt kurz vorher, ehe der Presbyter Alexander Bischof dieser Stadt geworden war, erhalten. Als strenger Ascet <sup>2</sup>) hatte er wahrscheinlich großen Einsluß bei der

<sup>1)</sup> In der arianischen Lehre von der Freiheit finden fich ja auch schon die Reime des Pelagianismus.

<sup>2)</sup> In der alten Nachricht von der meletianischen Spaltung wird von dem Arius gesagt: »habitum portans pietatis.« S. Osservazioni letteraric verona III. 1738 p. 16., d. h. er trug das pallium der Asceten. Damit stimmt auch die

Gemeinde, da diese Lebensweise leicht großes Unsehn dort verschaffte.

Ueber den ersten Ausbruch des Streits giebt es perschiedene Berichte, welche sich wohl mit einander vereinigen laffen, wenn man erwägt, daß der erste Unfang eines folchen Zwiespalts, welcher schon lange vor dem öffentlichen Ausbruch sich im Verborgenen fann fortgepflangt haben, nach verschiedenen Gesichtspunkten auf verschiedene Weise fich bestimmen lagt. Arius mag schon, ebe er Presbyter wurde, seinen Gifer als Glaubenslehrer gezeigt und baburch, indem er feine eigenthumlichen Grundfate zu verbreiten suchte, Freunde und Feinde sich gemacht haben 1). Als er unter dem neuen Bischof Alexander von Alexandria seine Meinungen in seiner Pfarrfirche verbreitete, gerieth er dadurch in Streit mit andern Geistlichen. Alexander nahm Unfangs an diesem keinen Untheil; er zeigte sich Unfangs schwankend in seinem Urtheile, bis er auf Beranlassung einer von den theologischen Conferenzen, welche der Bischof von Alexandria zu gewissen Zeiten mit feinen Seistlichen zu halten pflegte, sich bestimmt gegen ben Urius erflarte 2).

Der

Schilderung des Epiphanius überein, indem er von ihm fagt: "n'n xarnons to eidos, nuioogion endiduoxomeros."

<sup>1)</sup> In der oben angeführten von Maffei herausgegebenen Urfunde wird von dem Arius gefagt: "et ipse doctoris desiderium habens." Seine Entzweiung mit dem Bischof Petrus von Alexandria, seine Verbindung mit der meletianischen Parthei, hing vielleicht schon mit der dogmatischen Differenz zusammen.

<sup>2)</sup> Sogomenus und Epiphanius ergablen, daß der Streit

Der Bischof Alexander entsetze auf einer Versammlung der Geistlichkeit zu Alexandria und sodann auf einer zahlreicheren Synode der egyptischen und libyschen Bischöse, welche aus hundert Mitgliedern bestand, im J. 321, den Arius von seinem Amte und schloß ihn von der Kirchengemeinschaft aus.

Nachdem Arius von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen worden, verfaßte er zur Vertheidigung und Verbreistung seiner Lehre sein wahrscheinlich aus gebundener und ungebundener Rede gemischtes Buch Thalia, aus welchem wir schon oben einige zur Charakteristik seiner Lehre wichtige Bruchstücke angeführt haben, und seine Lieder für Schiffer, Müller, Wanderer — ein altes Mittel, um Resligionsmeinungen unter dem Volke zu verbreiten. Uebrisgens mag wohl in jenem Buche und in diesen Liedern,

querft unabhängig von dem Bischof Alexander entftand; nach der Ergablung bes Lettern hatten fich unter den Beiftlichen und unter ben Laien, je nachdem diese fich an ben Einen oder den Undern der Pfarrpresbnteren anschloffen, schon verschiedene Vartheien gebildet; aber manche dieser Partheien verloren fich von felbst mieder, mabrend der vornehmfte Gegenfan gwifchen dem Arius und den Bertheidigern des homoufion immer scharfer hervortrat und fich meiter verbreitete. Nach beiden Berichten murde der Biichof Alexander querft von anderen Seiten ber auf die brobende Gefahr aufmertfam gemacht; nach Gogomenus zeigte er fich zuerft schwankend. Gofrates ermabnt der theologischen Conferenz. Auf diefe lettere weiset auch der Brief des Raifers Constantinus an den Alexander und Arius bin bei Eusebius de vita Constantini 1. II. c. 69., indem er fagt, daß der Bischof Alexander alle feine Dres, byteren befragt habe, wie fie eine gemiffe Stelle der Schrift verstånden.

nach den Bruchstücken von jenen, nach dem ziemlich profaischen Geiste des Arius und dem prosaischen Charakter seiner Lehre zu schließen, außer der poetischen Form nichts Poetisches gewesen seyn.

Alexander erließ auch Circularschreiben an die angese benften Bischofe, in welchen er die Lehre des Arins als eine burchaus unchristliche da stellte, und wenn gleich er diese Lehre so darstellte, wie sie ihm von seinem Standpunkte aus erscheinen mußte, so kann man doch nicht sagen, daß er sich ungerechte Consequenzmachereien gegen denselben erlaubt habe. Arius fuchte aber gleichfalls von seiner Seite die Stimmen angeschener Bischofe der orientalischen Kirche für sich zu gewinnen, und dieses konnte ihm nicht schwer fallen; denn die größte Parthei derselben mar zwar nicht feiner Lehre, aber auch nicht der Lehre vom homousion, welche der Bischof Alexander vertheidigte, zugethan. Gie war vielmehr bem in der Mitte zwischen beiden Auffassungsweisen liegenden origenistischen Spstem, aus welchem ber sogenannte Semia rianismus nachher hervorging, am meisten geneigt, und in bem Gegensate gegen bas Snftem Alexanders konnte Urius hier manche Unschließungspunkte finden, welche er gut zu benuten mußte. Er behauptete, daß er nur gegen Die häretischen Lehren auftrete, welche dem Sohne Gottes aleiche Ursprungslosiafeit wie dem Bater beilegten 1), welche eine sinnliche Emanation, eine Theilung des gottlichen Wefens behaupteten 2). Seine Lehre, daß der Sohn Gottes έξ ούν οντων hervorgebracht worden, erflarte er nach dem Sinne, in welchem man ja auch diesen Ausdruck bei der

<sup>1)</sup> This surayeventos nannten.

<sup>2)</sup> οί τον υίον λεγοντες, οί μεν έρυγην, οί δε προβολην.

Lehre von der Schöpfung aus Nichts zu verstehen gewohnt war, daß dadurch nur die Unnahme eines praexistirenden Stoffes oder eines Ausflusses aus dem Wesen Gottes aus. aeschlossen werden solle. Er sen durch den Willen des Baters vor aller Zeit hervorgebracht worden als vollkommener Gott, eingeboren, unwandelbar 1). Diese Erklarungen, von welchen fich zwar nicht sagen läßt, daß fie mit der mahren Lehre des Urius in Widerspruch standen, bei welchen sich aber doch die milbernde Rücksicht auf die berrschende orientalische Rirchenlehre nicht verkennen läßt, sie waren allerdings geeignet, die herrschende Parthei fur ihn zu gewinnen. Manner von großem Ginflusse in der orientalischen Rirche bemuhten sich, einen Vergleich zwischen bem Urius und feinem Bifchof ju Stande ju bringen, einen Vergleich von der Urt, daß der Bischof Alexander ben Urius in seinem Pfarramte laffen follte, ohne von ibm eine gangliche Uebereinstimmung mit seinen Glaubensmeis nungen zu verlangen. Es waren besonders zwei Manner, welche dies durch ihre Unterhandlungen durchzusetzen suchten, ber Bischof Eusebius von Nikomedien, welcher als Bischof der Stadt, die unter der Regierung Diokletians Residenz für einen Saupttheil des oftromischen Reichs ge-

<sup>1)</sup> Consequenterweise konnte freilich Arius einen solchen Ausdruck "Angns Isos" von Christo nicht gebrauchen; aber nach
der unbestimmten Weise, wie er den Namen Gott anwandte,
konnte er dies wohl sagen. Am schwersten konnte er von
seinem Standpunkte aus das Prädikat der sittlichen Unwandelbarkeit ihm beilegen; doch auch dabei kam es ja nur
darauf an, wie dasselbe verstanden wurde. Er mußte es so
verstehn: unwandelbar nicht dem Wesen nach, sondern vermöge seiner von Gott vorausgesehenen Willensrichtung.

worden war, viel galt und ein alter Freund des Arius war, auch noch mehr als Andre in seinem System mit ihm übereinstimmte, und der Bischof Eusebius von Caesarea in Palästina, welcher durch seine Bedeutung als wissenschaftlicher Theolog in der orientalischen Kirche großes Ansehn hatte 1). Der Letztere war von Ansang an

<sup>1)</sup> Das Spftem des Eufebius, wie es schon vor dem Anfange ber arianischen Streitigkeiten ausgebildet worden, und wie er es in feinem vor diefer Beit gefdriebenen Berte ber demonstratio evangelica darlegt, fimmt mit dem origeniftifchen gang überein, und daraus lagt fich fein Berhalt: nif zu dem grignischen Softem beurtheilen. Er mar mit bem Origenes einem Subordinatianismus zugethan, das άπαυγασμα του πεωτου Φωτος, ein Φως πεωτον und Φως deurseor, ou ora mewen und deursea; der Cohn der vollfom: mene Abglang des Urlichte, auf die vollkommenfte Beife bem Bater in Allem abulich, deffen vollkommenftes, ibn offenbarendes Bild, αφομοιωμένος τω πατει κατα παντα, auch opolog nat ovolar, wie er ja die einar ing averntou nat πρωτης ουσιας ift. S. J. B. lib. IV. praeparat. evangel. Eufebius meinte, daß man den Gobn Gottes nicht abfolut ewig (andas aidies) nennen fonne, wie den Bater, bag man ibm beutlich einen Urfprung des Das fenns vom Bater ber beilegen muffe, weil man nur fo die Lehre von der Monarchie festhalten, und daß man fich menschlicher Beife nicht anders ausdrucken fonne, als baf man fage, bas Dafenn des Baters gebe dem Dafenn des Sohnes und dem Urfprunge deffelben vorher (o marne meouπαρχει του υίου και της γενεσεως αυτου προυΦετηκεν); aber boch muffe man alles Zeitliche bier entfernen; überhaupt fen die Idee von dem Urfprunge des Sohnes Gottes eine folde, melde die Begriffe aller Gefchopfe überfleige, movon nur der scharffte, von allem Sinnlichen und Zeitlichen abstrabirende Beift eine Borfiellung fich machen fonne (¿ξυτατη διανοια Φανταζεται υίον γενητον, ου χεονοις μεν τισιν ούκ όντα, υπερον δε ποτε γεγονοτα, έξ αίωνος, μαλλον δε

den öffentlichen dialektischen Streitigkeiten über göttliche Dinge abgeneigt; er munschte sie zu vermeiden und zu unterdrüksten, wie einst ein anderer großer Kirchenlehrer der origes nistischen Schule, Diony siuß von Alexandria; er fürchtete nicht ohne Grund die Einmischung profaner Leidenschaft in die Untersuchung solcher Gegenstände, welche mehr als Aleles die Reinheit, Stille und Ruhe einer gottgeweihten Seele, um recht verstanden zu werden, verlangten. Da er die Erszeugung des Sohnes Gottes durch den Vater für einen Gezgenstand hielt, der über das Erkenntnisvermögen aller gezschaffenen Geister, geschweige denn des Menschen, hinauszgehe, so erschien ihm das Streiten darüber desto thörichter und schädlicher. Da er überzeugt war, daß nur der im Denken geübteste Geist, von dem Sinnlichen und Zeitlichen

προ παντων αίωνων, άρρητως και άνεπιλογιτως ήμιν. jenem vor den grignischen Streitigfeiten geschriebenen Werke tragt er gwar fein Bedenken, den Gobn Gottes das reascon Inmiouernua rou redecou ju nennen, und sonach fonnte er ihn auch κτισμα τελείον nennen; aber vor den grignischen Streitigfeiten unterschied man ig überhaupt in der orientalischen Rirche die dogmatischen Ausbrucke in dieser Sinficht nicht fo forgfaltig. Es geht doch aus dem gangen Ideengufammenhange des Eufebius bervor, daß er den Gobn Gottes von den Geschöpfen mefentlich unterschied, und in dem nach den arianischen Streitigfeiten geschriebenen Werfe de ecclesiastica theologia erflarte er sich nachdrucklich gegen diejenigen, melche den Sohn Gottes unter die xriopara rechne: ten, daß Gott nur der Bater des Ginen Chriftus fen, Gott und Schopfer aller übrigen Befen, daß der Sohn Gottes auf eine gan; andre Beife, ale alle ubrigen Befen, jum Dafenn gekommen fen (oux omoias rois doinois yenrois unosavra), also einen mesentlichen Unterschied zwis fchen den Begriffen von einem Gobne Gottes und einem Geschopfe. Ecclesiast. theol. l. I. c. 8.

fich logmacheud, einer murdigeren Vorstellung von der ihrem Mesen nach unbegreiflichen Sache sich nabern konne, so schien es ihm besto verkehrter, folche Dinge gum Gegenstande bes Streitens unter Menschen von nicht spekulativ gebildetem Beifte zu machen, und diesen Streit sogar unter wiffenschaftlich ungebildete Laien, welche von Diesen Dingen gar nichts versteben konnten, ju bringen. Er mar sich mehr als Unbere ber Schranken bes menschlichen Erkenntnigvermogens von gottlichen Dingen und des Unterschiedes zwischen spekulativen dogmatischen Erörterungen und den praktischen Glaubenslehren bewußt: "Was sind wir Menschen meinte er - die wir Taufendfaches nicht versteben, was por unsern Kugen liegt! Wer weiß, wie die Seele sich mit bem Körper verbunden hat und wie sie ihn verläßt? Was bas Wefen ber Engel, bas Wefen unferer eigenen Geele ift? Und wie magen wir also, da wir schon hier überall von so vielen Schwierigkeiten uns umgeben seben, nach ber Erkenntniß des Wesens der ewigen Gottheit zu forschen? Warum nach dem Unbegreiflichen fragen? Warum genugt und nicht bas Zeugnig bes Vaters von bem geliebten Sohn: "Das ift mein geliebter Sohn, an bem ich Wohlgefallen habe, den follt ihr horen." Diefer aber fagt uns felbst, was wir von ihm wiffen sollen: "Also hat Gott die Welt geliebt, daß er feinen eingebornen Gobn gab, auf daß Alle, die an ihn glauben, nicht verloren werben, sondern das ewige Leben haben." Wir muffen also an ihn glauben, um des emigen Lebens theilhaft zu werden. Denn wer an ihn glaubt, fpricht er, hat das ewige Leben, nicht wer weiß, wie er vom Vater gezeugt wors ben. Bare bas Lettere, fo konnte Reiner dazu gelangen;

denn derselbe Herr sagt ja auch: "Niemand kennt den Bater, denn nur der Sohn, und Niemand kennt den Sohn, denn nur der Bater." Also zum Heil genug für uns ist der Glaube, der den allmächtigen Gott als Vater zu erkennen und seinen eingebornen Sohn als Heiland anzunehmen giebt".).

Aber wie es oft den Bemägigtsennwollenden geht, daß sie ihre Mäßigung da vergessen, wo ein, wenn auch noch fo redlich gemeinter, ungemäßigter Eifer ihnen entgegentritt, wie es auch ihnen felbst dann geschieht, daß sie den fremben Standpunkt, fatt in benfelben einzugeben, nach ihrem eigenen beurtheilen und gegen benselben ungerecht werden, fo ging es auch dem Eufebius. Es begegnete ibm zuwei-Ien, daß er die Wichtigkeit, welche eine dogmatische Differeng von einem andern dogmatischen Standpunkte aus, als der feinige war, haben mußte, nicht wurdigen konnte, und daß er daher einen, wenn auch zu heftigen Gifer, der doch von dem Bewußtsenn einer folchen Wichtigkeit ausging, ungerecht zu beurtheilen sich verleiten ließ. Wohl hatte er darin Recht, daß der Glaube an Jesus als Erloser, und Gott als Bater ben Christen macht; aber er konnte sich nicht auf ben Standpunkt eines Undersdenkenden versetzen, welchem ein Brrthum, ben er fur unwesentlich hielt, mit diesem Glauben in ganglichem Widerspruch zu stehen schien. Er konnte das ber sich verleiten laffen, Ulles aus Leidenschaft abzuleiten, wo doch ein zum Grunde liegendes reinchriftliches Interesse nicht zu verkennen war.

Eusebins von Caefarea schrieb an den Bischof Ales gander einen Brief, durch welchen er ihn zu überzeugen

<sup>1)</sup> Ecclesiast. theol. l. I. c. 12.

suchte, daß er dem Arius Unrecht thue, und daß er, wenn er ihn nur recht verstehen wolle, sich leicht mit ihm versgleichen könne 1). Arius konnte nun wohl geneigt sepn,

<sup>1)</sup> Ein Bruchftuck Diefes Briefe in Der fecheten Action Des zweiten nicanischen Concile. Harduin. T. IV. f. 407, Arine batte in feinem gemeinschaftlich mit andern Pregboteren abgefaßten Briefe, welcher fich bei dem Epiphanius befinbet, den Gohn Gottes ein απισμα θεου τελειον, αλλ ούχ as in ran uriquaran genannt. Mit diefer Erflarung ichien nun dem Eufebius die Anklage des Bischofs Alerander im Widerspruch ju fteben, daß nach der Lehre des Arins der Sohn Gottes das Dafenn erhalten habe as in TWV RTIGHATAV. Aber wit Recht fonnte doch Alexander von feinem dogmatischen Standpunkte aus und in dem Aufammenhange jener Erflarungen mit dem Gangen bes arianischen Softems fich berechtigt glauben, nichts ale bie Bezeichnung eines graduellen Unterschiedes zwischen dem Sobne Gottes und anderen Geschöpfen in jenen Worten gu finden. Er fonnte fich amischen dem Begriff Jeos und dem Begriff zroqua nichts in der Mitte Liegendes denken, und murbe ienes erftere Dradifat nicht in feinem ftrengen Sinne nach der Idee der gottlichen Wesenseinheit dem Sohne Gottes beigelegt, fo mar nach feinem dogmatischen Gefichts: punkte fur die christliche Wahrheit nichts gewonnen. Ferner hatte es Alexander dem Arius jum Bormurf gemacht, daß er gelehrt: o wu ron oux oura exerence; benn Alexander betrachtete ja das Senn des Sohnes als von Emigfeit ber in dem Genn des Baters begrundet und aus bemfelben dem Begriffe, nicht der Zeit nach, abgeleitet. Das Belangen erft aus dem Nichtfenn jum Genn gehorte nach feinem Gefichtspunkte ju den mefentlichen Merkmalen des 2τισμα. Aber nach der origenistischen Auffassungeweise, von welcher Eufebins ausging, mar Gott der Bater, ber ar schlechthin (bas an Platons). In fofern das Dafenn des Sohnes vom Bater abgeleitet ift, mußte man fich ihn doch, wenn auch nicht einem zeitlichen Anfange nach, doch in Besiehung auf die absolute Urfachlichkeit, welche dem Bater

bie vorgeschlagenen Vergleichsbedingungen anzunehmen, ba er als untergeordneter Pfarrer dem Bischof entgegenstehend bei jedem solchen Vergleich nur gewinnen konnte. Un und für sich kann ja auch berjenige, welcher bei einem dogmatifchen Streite ein mehr negatives Intereffe bat, wie Urius, toleranter fenn als derjenige, welcher ein positives Interesse hat, obaleich das Regative und das Positive hier doch genau zusammenbangen; benn indem Urius, wie er meinte, gegen die Bergotterung eines Geschopfs fampfte, verfocht er nach seiner Meinung das Interesse des reinen Theismus, freilich auf eine mehr beschränkt judische als eine achtchristliche Weise, da ja die Idee von einem nicht in sich felbst verschlossenen, sondern sich selbst offenbarenden und - ohne was feine vollkommene Offenbarung Gottes ftatt finden fann - fich felbft mittheilenden Gott die Grundidee des Christenthums und auch die Basis alles lebendigen Theismus ift. Auch zeigt es fich oft, daß das negative Intereffe, wo es die Macht gewinnt, nicht minder unduldsam und verfolgungssüchtig, ja noch unduldsamer und verfolgungssüchtiger ist, als das positive; Arius sagte von ben Bestimmungen seiner Gegner: "Wir tonnen Diese Gottlosigkeiten auch nicht einmal anhoren, wenn die Sarctiker uns auch tausendfachen Tod drohen 1). " Rach solchen

allein zuzuschreiben ift, dem Begriffe nach einmal als ouz als einen durch die Urfächlichkeit des Baters, welcher allein and die ardios ift, Gewordenen sich benken, oder man mußte zwei absolute Urfächlichkeiten, zwei absolut Ewige, zwei ortes annehmen, was Alles dem Eusebius identisch ift.

<sup>1)</sup> Theodoret I, 5.

Neußerungen kann man wohl sich denken, daß Arius, wenn seine Lehre hatte herrschend werden können, nicht der Duldsamste wurde gewesen seyn. Man kann es aber auch dem Bischof Alexander, welchem von seinem dogmatischen Standpunkte aus die Lehre des Arius als das Wesen des Christenthums untergrabend erscheinen mußte, nicht verargen, wenn er den Arius, der gewiß, nach jenen Acußerungen und nach seinen oben angeführten Liedern zu schließen, sein eigenthümliches System in seinem öffentlichen firchlichen Lehramte nicht verborgen halten konnte, dem es gewiß an Eiser der Proselytenmacherei nicht sehlte, als Pfarrer bei seiner Gemeinde nach seinem Sewissen vermöge seiner Hirztenpflichten nicht dulden zu können glaubte.

Da Constantinus im J. 324 nach der Bestegung des Licinius die Herrschaft über das ganze römische Reich erhielt, und es sein Lieblingsplan war, alle seine Unterthanen in Einer Gottesverehrung zu vereinigen, mußte es ihm ein großer Verdruß seyn, eine so große Spaltung, welche auch unter Laien viele Theilnahme fand, in der christlichen Rirche selbst ausseinen zu sehen. Er ließ es sich daher gleich von Ansang an sehr angelegen seyn, alles Mögliche zur Beilegung derselben zu thun. Er sandte deshalb i. J. 324 den damals viel bei ihm geltenden Vischof Posius von Cordova an den Bischof Alexander und an den Presbyter Arius ab mit einem Briese 1), in welchem er sein Mißfallen über den Ausbruch dieses ganzen Streites bezeigte und sie aufsorderte, einander gegenseitig als christliche Brüder anzuerkennen, ohne das deshalb Einer dem Andern seine

<sup>1)</sup> Bei Euseb. II. de vita Constantini c. 64.

Ueberzeugung follte aufdringen wollen. Es mußte damals ber Parthei eines Eusebius von Cafarea gelungen fenn, ihre Unsicht von diesem Streit gang dem Raifer mitzutheis Ien; und einem Raifer, der von außen her die Sache anfah, und dem die Erhaltung der Ruhe das Wichtigfte mar, mußte eine folche Unficht von der Sache am meisten gusa-Constantin stellte die Streitfragen als blog furwißige, spekulative Fragen bar, welche mit dem Wesen des Chriftenthums in gar feiner Berbindung ftanden. delte auf gleiche Weise diejenigen, welche folche Fragen aufgeworfen, und diejenigen, welche fie beantwortet batten. Er wrach sich besonders dagegen aus, daß man solche Dinge, welche nur Wenige zu verstehen fabig sepen, öffentlich vor bas Bolk bringe. Er hielt ihnen das Beispiel der Philosophen vor, welche auch bei einzelnen Meinungsverschiebenheiten doch fich zu Einer Schule rechnen konnten. dogmatische Indifferentismus des Raisers oder deffen, der im Namen des Raifers diefen Brief aufgesett hatte, ging aber noch weiter, als es auch die Magigung eines Eufebius, wenn er fich den Inhalt der Worte des Raifers flar machen wollte, zulaffen konnte; denn das Wesentliche des Christenthums, worin alle übereinstimmen follten, feste er damals in den Glauben an Eine Vorsehung 1). Von diesem Standpunkte aus mußten freilich die Gegenstande, welche Diefer Streit betraf, als hochst unbedeutend erscheinen 2). Aber es war auch naturlich, daß ein folcher Brief nicht dazu murten konnte, die streitenden Partheien einander naher zu bringen.

<sup>1)</sup> πεζι μεν ούν της θειας πζονοίας μια τις έν ύμιν έτω πιτίς.

<sup>2)</sup> έλαχισαι ζητησεις.

Da es dem Raifer Constantin nicht gelang, auf Diese Weise den Rirchenfrieden wieder herzustellen, und da Die beiden in Egnoten zusammentreffenden Streitigkeiten, die arianische und die meletianische (f. B. II. Abth. 1. S. 468.) auch unter gaien heftige Bewegungen von selbst politisch bedenkliche Folgen hervorbrachten 1), so mußte er ein durch greifenderes Mittel zur Wiederherstellung der Rube anzu-Da ihm die Bischofe als die Reprasentanten wenden suchen. Gottes und Christi, als die Organe des die Rirche erleuchtenden und leitenden gottlichen Beiftes erschienen, da er ben Gebrauch vor fich hatte, nach welchem die Streitigkeiten in einzelnen Provinzen durch Versammlungen aller Provinzialbischöfe entschieden zu werden pflegten, so mußte es ihm nach Diefer Unalogie als das naturlichste Mittel zur Beilegung Dies fer so weit verbreiteten Streitigkeit erscheinen, ein Concilium aus allen Bischöfen seines Reiches zusammenzurufen, und auch zur Entscheidung eines andern fur bas religible Interesse bes Raifers wichtigen Segenstandes, zur Ginführung einer allgemeinen Uebereinstimmung in der Zeit der Ofterfeier (f. 23. II. Abth. 2. S. 644. ), schien die Unwendung eines folchen Mittels ja erfordert zu werden. Er berief im 3. 325 ein allgemeines Concil nach Nicaa in Bithynien. Es fol-Ien hier dreihundert und achtzehn Bischofe zusammen gekommen senn, von denen bei Weitem die Meiften Drientalen waren, und der Raifer felbst nahm an den Verhandlungen lebhaften Untheil 2).

<sup>1)</sup> S. Euseb. vit. Constantini III, 4.

<sup>2)</sup> Da feine vollständige Sammlung der Verhandlungen diefes Concils auf uns gekommen ift, fo bleibt uns nur übrig, um den mahren Bergang derfelben kennen ju lernen, uns

Um sich von dem Jusammenhange der Verhandlungen auf dem Concil eine rechte Vorstellung zu machen, muß

an die von den Berichterftattern verschiedener Partheien, melde dem Concil beimobnten, gegebenen Darftellungen ju halten und und aus der Bergleichung berfelben eine Unschauung ju bilden. Gene find befonders Athanafius und Eufebius von Cafarea. Wenn wir auch annehmen Fonnten, daß Athanafius, ber nur als Archidiakonus feinen Bifchof begleitete, von den Machinationen, welche auf den Bang das Concils einwurkten, eine fo genaue Renntnik habe erlangen fonnen, als der dem Sofe fo nabe fiebende Bischof Eusebius; fo ift doch mohl gu bemerken, daß bei dem Athanafius der unbefangene Blick durch Manches getrubt werden konnte. Da er das Concil als das Organ betrachtete, durch melches die in dem ouovoior ausgesprochene gottliche Bahrheit uber die arianische Irrlehre den Sieg erhalten batte, da er in den Beftimmungen diefes Concils nur den Ausdruck des die Debrtabl der Bischofe damals beseelenden chriftlichen Wahrheitsbewußtsenns feben wollte, fo mußte fich naturlich von felbft bei ibm alles dasjenige juruckforangen, mas Berantaffung dazu geben konnte, diefe Sache in ein gang andres Licht gu fegen, das nicanische Symbol ale etwas dem großeren Theile bes Concils durch den Ginfluß einer den Raifer bestimmenben hofvarthei Aufgedrungenes barguftellen. Dies gilt befonders von der Schrift des Athanafius jur Bertheidigung bes nicanischen Concile. Bas fodann befondere feine epistola ad Afros betrifft, fo ift ju bemerken, daß, wenn gleich Athanafius in diefem Briefe manche fur die innere Beschichte des Concils wichtige Umftande berichtet, er boch das mahre Bild der Sache dadurch trubt, daß er auf dem Concil nur zwei Partheien bemerken will - erklarte Arianer und Anhanger der Lehre von der Wefenseinheit. Daß Diefe beiden Partheien aber nicht die beiden einzigen auf dem Concil maren, fondern vielmehr diejenige, welche twischen beiden in der Mitte fich befand, dort am meiften vorherrschen mußte, das geht aus der Anschauung von dem

man das Verhältniß der Partheien auf demfelben sich zuerst anschaulich machen, derjenigen, welche ganz mit der Lehre des Arius übereinstimmten, einer nur kleinen Parthei 1), der Anhänger des Homousion, welche gleichfalls in der orientalischen Kirche nur eine verhältnismäßig kleinere 2)

Ruftande ber prientalischen Rirche in biefer Beit mie von ihrem bisherigen Entwickelungsgange leicht bervor. Aber naturlich mar es, daß Athanafius von feinem dogmatifchen Standpunkte aus nur zwei Partheien fennen wollte: Arianer und Anhanger bes homoufion; zwischen Beiben lag ibm nichts in der Mitte, wie er daber ja auch ben Eufebius von Cafarea ju einem Arianer machen fonnte. Alle faßte er unter bem Ginen Namen ber of mege Eugestion (Eufebius von Nikomedien). Daber fonnte er, mas er auf zwei verschiedene Partheien hatte übertragen follen. berfelben einen Parthei zueignen und, indem er bas Intereffe zweier verschiedenen Partheien vermischte, Die Sache fo barftellen, ale wenn jeder Gegensat gegen die arianischen Behauptungen von Golchen, welche des homoufion gut hießen, ausgegangen mare. Was hingegen den Eufebius betrifft, fo berichtet er in dem Paftoralfchreiben, melches er von dem Concil ju Ricaa an feine Gemeinde erließ, von bem Einfluffe des Raifers gan; unverholen und ohne Schaam, was ihm und feinen Freunden, die fich dadurch am meiften bestimmen ließen, feineswegs jur Ehre gereicht. Aber er mar ju febr hoftheolog, obgleich einer ber Beffern unter Diefer Barthei, um dies inne werden ju fonnen.

Såtte sich die Mehrzahl auf dem Concil so ganz ohne fremde Gewalt fur das Homousion erklart, wie es Athasna sius darstellt; so wurden sich die nachstolgenden Begesbenheiten in der orientalischen Rirche nicht recht verstehen lassen. Diese zeugen mehr fur die Nichtigkeit der von Eusesbius als der von Athana sius gegebenen Darstellung.

- 1) Wie Athanafins in der epistola ad Afros S. 5. mit Recht die Arianer auf dem Epicil rous donouvras odizous nennt.
- 2) Was Athanafius freilich nicht zu erkennen giebt, ba er

Parthei ausmachten und der in der Mitte zwischen beiben Partheien stehenden abnlich wie Eufebius von Cafarea Geffinnten, von deren Spftem wir oben gesprochen haben, aus denen nachber die Semiarianer hervorgingen. lettere Parthei hatte zur Absicht, daß man die Lehre von der Gottheit Chrifti nur in folden allgemeinen Ausdrucken, welche bisher dem chriftlichen Bedurfniffe genugt hatten, fest stellen solle, so daß über die Differeng zwischen den beiden streis tenden Partheien nichts bestimmt wurde, und beide Partheien ihre Meinung hineinlegen konnten. Manche der schroffen Ausdrücke es Arius über die Ratur des Sohnes Gottes mußten freilich auch der vorherrschenden mittleren Parthei auf dem Concil anstößig erscheinen, und solche konnten leicht benutt werden, um ihn als einen Gegner der alten Rirchenlehre von der Trias den Drientalen darzustellen 1). Eine Verdammung dieser arianischen Gabe hatte wohl leicht durchgesetzt werden konnen, wenn nicht von der anbern Seite auch die das homousion vertheidigende Parthei einen Gegensatz gegen die herrschende Rirchenlehre des Drients gebildet, und wenn nicht Bermittler gwischen den

alle Gegner des ftrengen Arianismus für Anhänger des Homoufion ausgiebt und die in der Mitte ftehende Parthet gang übersieht.

<sup>1)</sup> So kann das gant mahr fenn, mas Athanafius in der epistola ad episcopos Aegypti et Libyae §. 13. von dem allgemeinen Unwillen sagt, mit welchem die Erklärungen des Arius aufgenommen worden seven, so wie auch, was er in der epistola ad Afros §. 5. von der Uebereinstimmung in der Verdammung der arianischen Lehrsäße sagt, nur daß er vermöge jener Vermischung der Partheien zu viel daraus schließt.

ffreitenden Partheien aufgetreten waren. Mehrere Bischofe. welche zu jener zweiten (nachher sogenannten semiarianis schen) Parthei gehörten, bemuhten sich besonders, Frieden gu fliften und die gegen die Lehre des Urius Gifernden gum Schweigen zu bringen 1). Sie suchten zu zeigen, baß die Ausdrücke des Arius doch keinen so anstößigen Sinn batten, als fie auf den erften Unblick zu haben schienen, und fie schlugen allgemeine Bergleichsformeln vor, mit denen beide Partheien gufrieden fenn konnten. Die Baupter der arianischen Parthei felbst erklarten sich, in diese Bermittelungeversuche eingehend, bereit, die ansibgig erscheinenden Ausdrücke zurückzunehmen und fich anzuschließen an die in der orientalischen Kirche bisher übliche doamatische Termis nologie, welche sie ja recht gut nach ihrem Sinne erklaren fonnten. Insbesondre ragt der gelehrte Bifchof Eusebius von Cafarea in Valafting unter den Friedensstiftern ber-Er legte dem Concil ein Glaubenssymbol vor, welches die Lehre enthalte, die, wie er sagte, von Anfang an in seiner Rirche von den Bischofen vorgetragen worden, die er bei dem ersten Religionsunterricht und bei der Taufe empfangen und als Presbyter und Bischof stets verkundigt habe. Diese Glaubensformel sprach die Lehre von der Gotte beit Christi deutlich aus, aber in folchen Ausbrucken, Die, wenn sie gleich nach dem vollen Inhalt der dadurch bezeiche neten Begriffe mit der consequent aufgefaßten arianischen Lehre in Widerspruch standen, doch von dem Urius nach fei=

<sup>1)</sup> Eufathius von Antiochia bei Theodoret 1, 8. όμου τινες έκ συσκευης τουνομα προβαλλομενοι της είρηνης κατεσιγασαν μεν απαντας τους αρισα λεγειν είωθοτας.

feinem Standpunkte mit berfeben recht gut vereinigt wer. ben konnten 1).

Dieses Glaubenssimmbol hatte den Vorzug, daß es groß. tentheils aus biblischen Ausdrücken zusammengesett mar, mas von der Parthei des Eusebius fur ein besonderes Berdienst gehalten murde; an bem lehrtnpus des Urius, mie ben Kormeln des homousion, tadelten sie besonders den Gebrauch nicht schriftgemäßer Ausbrücke, aber freilich nicht aans mit Recht; benn da die biblische Ausdrucksweise einen gang andern Zweck hat, als die dogmatische Begriffsbestimmung, da auch neue Formen des Jrrthums neue Formen des dogmatischen Gegensates erfordern, so fann bie biblische Ausdrucksweise nicht grade immer fur die antithetische dogmatische Begriffsbestimmung die zweckmäßigste senn, und der Gebrauch nicht in der Schrift vorkommender Ausbrücke kann jener nicht grade zum Vorwurf gereichen. Mohl konnten die Vertheidiger des homousion dagegen sagen, es fomme nur barauf an, daß, wenn auch nicht bas Wort, doch der badurch bezeichnete Begriff feinem Inhalte nach aus der Bibel abgeleitet fen 2).

<sup>1)</sup> Christus & του Θεου λογος, Θεος έχ Θεου, φως έχ φωτος, ζωη έχ ζωης, πεωτοτοχος πασης της κτισεως, πεο παντων των αίωνων έχ του πατεος γεγεννημένος. Das Christus ein göttlisches Wesen, der Hervorbringer alles andern Dasenns sen, das er vor dem ganzen Zeitspstem zum Dasenn gekommen, nahm ja auch Arius an, und zwischen einer γεννησες έχ Θεου und einer κτισες war ja nach seiner Vorstellung kein Unterschied.

<sup>2)</sup> ότι εί και μη ούτως έν ταις γεαφαις είσιν αι λεξεις, άλλα την έκ των γεαφων διανοιαν έχουσι και αύτην έκφωνουμεναι σημαινουσι. Λιhanas. de decretis synodi Nicenae §. 21.

Wenngleich aber dieses Symbol dem dogmatischen Interesse der herrschenden Parthei der orientalischen Kirche genügend erschien, so hatten doch die Vertheidiger des antiarianischen Einheitssystems eben dieses daran auszusetzen, daß auch die arianische Lehre sich ganz daran anschließen konnte 1).

<sup>1)</sup> Eufebius fagt in feinem Paftoralfchreiben, daß Reiner gegen biefes Glaubenefnmbol etwas vorbringen fonnte. Eu: fathius von Untiochia fagt aber, daß dies Symbol mit allgemeinem Unwillen aufgenommen und vor den Augen Als Ier terriffen murde. Jedoch Euftathius ift ichon ale der beftige Gegner des Eufebius bei diefer Ausfage verdache tia, - und fein Bericht fieht mit allem benienigen, mas mir von der vorherrschenden Richtung der orientalischen Rirche in dieser und der nachftfolgenden Beit miffen, in Miberspruch. Es lagt sich nicht absehen, mas in diesem Blaubenespmbol ben orientalischen Dischofen Anftoß geben fonnte. Das vierte antiochenische Symbol, welches von der Majoritat ber orientalischen Kirche nachher besonders geltend gemacht murde, ftimmte mit diefem Symbol des Eufebins großtentheils uberein. Das nicanische Symbol felbft ift aus biefem eufebianischen, nur mit den Untithefen gegen ben Arianismus und mit dem homousion vermehrten Som: bol offenbar hervorgegangen. Auch die Erzählung des Athas nafius bezeugt, daß man mit jenen allgemeinen Bestimmune gen, welche Enfebius allein anegefprochen haben wollte, ursprunglich zufrieden mar. In feiner epistola ad Afros § 5. faat er, daß die Bifchofe ursprunglich fatt ber arianischen Bestimmungen die anerkanntermaßen in ber Schrift enthal: tenen (τας των γραφων ομολογουμενας λεξεις) Ausdruck hatten fest ftellen wollen, wie das in Scou givat in Quori, daß der Sohn sen die duvamis σοφια μονη του πατχος, θεος andivos, und dies ftimmt ja gang mit dem, mas Eufebius wollte, uberein. In bem Buch de decretis s. n. fagt Atha; na fius, man habe juerft nnr festfeten wollen, daß der Gohn Gottes sen die είχων του πατρος, όμοιος τε και απαραλλα-

Die Parthei bes Bischofs Alexander war zwar mit biefem Glaubenssymbol zufrieden, fie erklarte aber zugleich,

κτος κατα παντα τω πατει, και άτεεπτος και άει και έν αυτφ sivat adlatestws. Auch biefe Bestimmungen paffen recht gut ju der eufebignischen Dogmatif und ju den Absichten, welche er auf bem Concil burchfeten wollte. Batte man nur biefe Bestimmungen festgefest, fo maren fur's Erfte Die inneren Streitigkeiten der orientalischen Rirche beigelegt geme-Es ift auch moglich, die Nachricht des Euftathius mit ben übrigen, die wir angeführt haben, ju vereinigen, menn man annimmt, daß derfelbe nicht von einem burch Eufebius von Cafarea, fondern von einem durch Eufebius von Mifomedien aufgesetten Sombol redet, in melchem diefer Lettere, nach dem von Ambrofius 1. III. de fide c. 7. angeführten Bruchftucke ju urtheilen, ben arianifchen Begriff von dem Sohne Gottes ju vertheidigen gefucht hatte. Bergl. Theodoret I, 7. Alles bestätigt alfo bas Anfangs porhandene Uebergewicht der eusebianischen oder nachber fogenannten semigrignischen Parthei. Der Bahrheit gemåß und ubereinstimmend mit dem Eusebius berichtet auch Athanafius, daß man eben beshalb mit biefen Bestimmungen nicht zufrieden mar, weil man wohl bemertte, daß die Arianer fie nach ihrer Beife auffaften. Wenn er nun aber die antithetischen Bufane gegen ben Arianismus, welche diesem die Anschließung unmöglich machen follten, von denselben Bischofen ableitet, welche iene Bestimmungen zuerft vorgeschlagen batten, fo batte er bier ohne Zweifel die Partheien mit einander vermifcht. Wie es an und fur fich felbst ja hochst unwahrscheinlich ift, daß Diejenigen, melde eine fcharfe Opposition gegen ben Arianismus beabsichtigten, urfprunglich folche Bestimmungen vorgefchlagen haben follten, von denen fie mohl im Boraus wiffen konnten, daß fich die Arianer an dieselben murden anschließen konnen. Es mochte auch nicht so leicht fenn, bei den Berhandlungen einer fo gablreichen Berfammlung, in ber wohl nicht Alles in ber großten Ordnung vor fich geben mochte, mas den verschiedenen Partheien jugehorte, genau

Es werden Bufate ju bem Symbol verlangt.

800

da die Ausdrücke dieses Symbols von den Arianern noch nach ihrem Sinne erklärt werden könnten, so sen es durch, aus nothwendig, noch solche Bestimmungen hinzuzusetzen, durch welche den lästerlichen Lehren des Arius die Anschlies gung unmöglich gemacht werde, — und diese Parthei hatte die mächtige Stimme des Kaisers selbst für sich 1). Cons

zu sondern, zumal für den, welcher selbst von einem Partheiinteresse and Alles betrachtete. Wie ja Eustathius von Antiochia selbst sagt: ... σο σαφες δία τον της πολυανδείας ολλον ουχ οίος τε είμι γεαφειν...

<sup>1)</sup> Athanafius lagt Alles nur von den Bifchofen felbft ausgeben und erwähnt von dem Einfluffe des Raifers gar nichts. mas von feinem Standpunkte aus naturlich ift. Eufebins aber lagt Alles querft nur bom Raifer ausgehen. Diefer fordert die Bischofe auf, das Symbol des Eufebius anzunehmen und nur das Wort homou fion, deffen richtige Auffasfungemeise er erklart, bingugusepen. Auf Veranlassung biefer vom Raifer felbft empfohlenen Busabestimmungen machen Die Bischofe noch mehrere antithetische Bufane, und fo ent. febt das nicanische Symbol. Athanafins und Eufebius mogen Beide Recht und Unrecht haben, nach ihrem perschiedenartigen Partheiintereffe Beide Das Gine hervorbebend und das Andre verschweigend. Bon Bischofen mochte querft der Untrag auf das Homoufion ausgegangen fenn. Da derselbe aber Widerspruch fand, so nahm der Kaifer, melchen ber Bischof Sofius von Cordova und Andre in die Rolle eingeubt hatten, die er nach ihren Absichten auf bent Concil fpielen follte, das Wort; er empfahl das Somoufion und erklarte fich uber die Unanfibfigfeit diefes Ausbrucks. Es mag der Nachricht des Philostorgius I, 7. etwas Bahres jum Grunde liegen, daß fich Alexander vor der Eröffnung des nicanischen Concils wir der Parthei des Bi-Schofe Sofius von Cordova, das heißt mit der Sofparthei ju Nifomedien auf einer Ernode jur Fefiftellung des Somoufion verbunden hatte. Die Stimme des Raifers hatte fur viele Bifchofe mehr Gewicht, als fie nach den Grund-

stantin war ohne Zweifel durch den Einflug der Bischofe. welche grade zulett am meisten auf ihn eingewürft hatten, eines hofius und der mit diesem Berbundenen, bestimmt worden, und er sprach fur den Zusat des homousion. Benn man dem Berichte des Eufebius glauben darf, bogmatisirte er auch selbst darüber, wie man sich das homouston vorzustellen habe, daß man sich die Sache nur nicht sinnlich benten muffe, als wenn das Eine gottliche Wesen in mehrere gleichartige Theile zertheilt worden sen. Man mochte ihm dies oft genug vorgesagt haben, weil man wußte, daß diefer Unlaß zu sinnlichen Vorstellungen die gewohnliche Einwendung der Drientalen gegen das homoufion zu fenn pflegte. Die Parthei Alexanders, welche nun das Gewicht der kaiserlichen Autorität fur sich hatte. verlangte jest neben dem homousion noch andre antithes tische Zusätze, welche benselben Zweck hatten. Bielleicht mar es mit den Sauptern der damaligen dogmatischen Sofparthei verabredet, daß die Erklarung des Raifers fur das homousion zu dem Antrag auf eine noch vollständigere Antithese gegen ben Arianismus die Losung geben follte. Auf folche Weise entstand durch die Verbindung der antithetischen Zusätze mit

fånen des Evangeliums håtte haben follen. Nun magte die Parthei Alexanders, desto mehr auf die übrigen antitheztischen Bestimmungen, welche sich an das Homousion ansichlossen, zu dringen. Eusedius aber wollte lieber der Autorität des Kaisers, als dem Ansehen anderer Bischöse nachgebend erscheinen, und er meinte auch vor seiner Gemeinde sein Verfahren am besten rechtsertigen zu können, wenn er das Ansehen des Kaisers ansührte, wann er ersklärte, daß er einer von dem Kaiser selbst vorgeschlagenen und empsohlenen Bestimmung nachgegeben habe.

bem vom Eusebius vorgeschlagenen Glaubenssymbol das berühmte nicanische Symbol 1). Auch die namentliche Verdammung der charakteristischen Lehrsätze des Arius wurde in dies Symbol aufgenommen, und zwar wurde nicht bloß über die Lehren das Verdammungsurtheil ausgesprochen, sondern, wie es schon üblich war, Lehren und Personen zusammenzuwersen, verdammte nan auch die Personen, welche Solches vortrugen.

Wenngleich nun die Majorität des Concils mit der Antithese gegen die arianische Gleichstellung des Sohnes Gottes mit den Geschöpfen 2) wohl übereinstimmen konnte; so weren doch die Bestimmungen von dem duodvold und von der yerrholz ex the odolag dem vorherrschenden orientalischen Lehrthpus zuwider. Es entstand daher mancher Widerspruch gegen diese Bestimmungen; Eusebius von Casarea wollte am ersten Tage, nachdem sie vorgebracht worden, durchaus nicht darin willigen 2). Aber nach mehreren Erörterungen gab er, wie er selbst in seinem Pastoralschreiben an seine Gemeinde, das er von Nicaa aus an dieselbe erließ, um des Friedens willen 4) nach, indem er die neuen Bestimmungen des Symbols nach dem Sinne

<sup>1)</sup> Zu den Worten Dess & Desor wurde im Gegenfat gegen die arianische Auffassung des Begriffs der Gottheit in Bezieshung auf Christus, s. oben, der Zusatz gemacht "adnberos," zu dem yerrn berta, um dieses gegen die arianische Identificirung mit den xrioders zu verwahren, od wonderta.

<sup>2)</sup> Der Gegensat swifthen Deos und eriopea, yenvan und moieir.

<sup>3)</sup> Athanas. decret. S. n. §. 3. ,, προ μιας άρνουμενος, όμως υσερον υπογραψας.«

<sup>4) ,,</sup>του της είζηνης σκοπου πζο όφθαλμων ήμων κειμενου."

seiner Dogmatik sich außlegte, nicht ganz ohne sophistische Unehrlichkeit <sup>1</sup>). Die Hauptbestimmung von dem Homoussion, welche ja auch schon von dem friedliebenden Dionyssius von Alexandria in einem andern Sinne, als in welschem man sie zu Nicka kestsehen wollte, war genehmigt worden, konnte Eusebius nach dem schwankenden philosophischen und dogmatischen Sprachgebrauche dieser Zeit auch wohl nach seinem Sinne erklären. Diese Bestimmung sollte nach seiner Auslegung nichts anders bezeichnen als die Unsvergleichbarkeit des Sohnes Gottes mit allen Geschöpfen und die vollkommene Aehnlichkeit desselben mit dem Bas

<sup>1)</sup> Diefe zeigt fich eigentlich nur bei einer Bestimmung, wenn Eufebius auch die Berdammung des arianischen Lehrsates von dem Sohn Gottes "mes rau yeven Inval aux no" gutheis Ben fonnte. Diefe Bestimmung bes Arius ftimmte ja mit ber Glaubenslehre des Eufebius gang überein, f. oben, und meniaftens eine abuliche Bestimmung erschien ibm felbft als nothwendig, um den allein Gott dem Bater beizulegenden Beariff der abfoluten Urfachlichkeit festzuhalten. Es mar fur ibn alfo etwas Migliches, in dies Anathema einzustimmen. Er half fich durch eine sophistische Austeaung, indem er in dem verdammten Satze das gevon Invac auf die menschliche Geburt bezog, und fo fand er fein Bedenken, wie er felbft erflarte, dies auch anzunehmen, da ja die Lehre von dem gotte lichen Dafenn Chrifti por feiner Geburt eine von Allen anerfannte fen. Durch diefe lette Bemerfung miderlegte er ja aber auch feine eigene Auslegung'; benn wie batte man auf ben Gedanken verfallen konnen, einen Gegenfat gegen eine Irrlehre aufzustellen, welche von Reinem behauptet murde. Athanafius mußte die Blofe, welche Eufebius hier gab, gut ju benuten und er macht ihm den Bormurf, daß er burch eine folche Auslegung auf feinen Freund Arius felbft, gegen den diefer Berdammungsfat entworfen worden, den Berdacht einer folchen Irrlehre merfe.

ter 1). Es mag auch wohl senn, daß Eusebius, wie er in seinem Pastoralschreiben aussagte, sich auf dem Concil zu Nicka selbst über den Sinn seiner Annahme des Hommousson erklärte. Dem Kaiser Constantin kam es nur darauf an, daß die Bestimmung des Homousson, von der ren Wichtigkeit man ihn überredet hatte, von Allen anger nommen wurde; was der eigentlich orthodore und was der heterodore Sinn bei der Deutung dieser Bestimmung seyn sollte, mochte er schwerlich so scharf unterscheiden können 2). Mit Aufrichtigkeit konnte Eusebius die arianischen Formeln besonders deshalb verdammen, weil sie in der Schrift nicht vorkommende Bestimmungen enthielten, und aller Streit und alle Verwirrung in den Kirchen eben aus dem Gebrauche solcher Bestimmungen entstanden seyen, wie er selbst sich dieser auch nie bedient habe.

<sup>1) »</sup> παρασατικον του μηθεμιαν έμφερειαν προς τα γεννητα κτισματα τον υίον του θεου φερειν, μονφ δε τφ πατρι κατα
παντα τροπον όμοιον είναι. « Wenn nun Athanafius de
decret. synod. nic. §. 3. den Eusebius beschuldigt, er
habe durch die Billigung des Homousion in seinem Pastoralschreiben seine frühere Lehre als unrichtig widerrusen,
so ist diese Beschuldigung doch durchaus falsch; denn wie
Eusebius sich aussprach, erhellt es dentlich, daß er diese
Bestimmung nur nach dem Lehrbegrisse, welchen er stets
vorgetragen, erklärte.

<sup>2)</sup> Wenn es mahr ift, was Eufebius berichtet, der Raifer habe die Verdammung des Sahes » zeo von geven Inval oux in « so gedeutet, daß der Sohn Gottes auch ehe er insegreich zum Dassenn gekommen, schon wie alles Andre dunaper in dem Vater gewesen sen, so würde es freilich daraus erhellen, wie wenig Constantin in dem System, das er vertheidigen sollte, zu Hause war, und wie leicht er mit allen Deutungen, wenn man nur die Formeln gelten ließ, zufrieden seyn konnte.

In bemfelben Sinne, wie Eufebius, nahmen nun auch viele Undre bas nicanische Symbol an, indem fie fich daffelbe nach ihrem eigenen Lehrbegriffe auslegten, so daß ihnen das ouoovoior nichts anders war als eine Bezeich nung ber διιοιστης κατ' οὐσιαν. Zuerst weigerten sich fiebzehn Bischöfe, welche wahrscheinlich zu der strengarianis schen Parthei gehörten, der Mehrheit beigustimmen. aber das Symbol unter kaiserlicher Autorität bekannt gemacht werden follte und Allen, welche dasselbe nicht annehmen wollten, als Ungehorfamen 1), Absetung und Verbannung brobte; so gaben auch von diesen die Meisten nach aus Kurcht, und es blieben gulett außer dem Arius nur zwei Bischöfe, Theonas von Marmarika in Libnen und Sekundus von Ptolemais, welche fich unbedingt gegen das nicanische Symbol erklarten. Die beiden eifrigen perfonlichen Freunde des Arius felbft, Eufebius von Dis fomedien und Theognis von Micaa unterzeichneten das Symbol, ahnlich wie Eusebins von Cafarea erklarend, daß sie des Friedens wegen nachgaben, nachdem sie sich darüber ausgesprochen hatten, wie es auf eine unanstößige Weise verstanden werden muffe 2). Nur die Verdams mungsformeln gegen die arianischen Lehren weigerten sie sich mitzuunterzeichnen, nicht, wie sie erklarten, weil sie mit dem Dogmatischen darin nicht einverstanden waren, sondern weil

<sup>1)</sup> Contra divina statuta venientes, d. h. statuta imperatoris nach der Canzeleisprache dieser Zeit. So bezeichnet sie Rusinus I, 5. im Sinne des Raisers.

<sup>2)</sup> Denn darauf, daß sie dies gethan hatten, konnten sie sich ja nachher in ihrem an die Bischofe erlassenen Schreiben bei Sokrates I, 14. berufen.

fie nach ber Urt, wie fie bie Lehren bes Urius aus beffen schriftlichen und mundlichen Aeußerungen kennen gelernt, nicht glauben konnten, daß er die ihm Schuld gegebenen Lehren würklich vorgetragen haben follte. Damals wurde ihnen dies nachgesehen; Urius aber und seine beiden treuen Freunde wurden als Jrriehrer von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, von ihren geistlichen Memtern entsett und durch den Raiser Constantin zum Exil verurtheilt. Lette war damals von einem fangtischen Saffe gegen die Lehre des Urius, welche ihm jest als Gotteslafferung, Umfturg des gangen Chriftenthums erschien, erfullt, und diefer Kanatismus trieb ihn schon, alle Magregeln bes byjantinischen Despotismus zur Unterdrückung derselben anzumenben. In einem zu biefer Beit erlaffenen Stifte fett er ben Urius mit dem Bestreiter des Chriftenthums Porphy. rius in Eine Rlaffe und verordnet, daß alle Schriften des Urius wie die des Porphyrius verbrannt werden follten, so daß sogar Todesstrafe denen gedroht wurde, welche folche Schriften im Verborgenen aufzubewahren suchen wurden. Bei dieser Stimmung des Constantin konnten Eufebius und Theognis, welche durch ihre Nichtunterzeichnung der Verdammungsformeln sich dem Raiser schon verdächtig gemacht hatten, nicht lange gegen feinen Unwil-Ien geschütt bleiben, wie Theonas und Sekundus ihnen dies vorausgefagt hatten, daß fie bald ihr Loos theilen mur-Drei Monate nach dem Beschlusse des Concils 1) wurden auch sie ihrer Stellen entsetzt und exilirt.

Aber in der That konnte die Art, wie die Streitigkeis

<sup>1)</sup> Philostorg. I, 9.

ten durch das nicanische Concil entschieden worden, nur den Samen zu neuen Streitigkeiten enthalten; benn es war ja feine ber naturgemäßen Entwickelung nach frei von innen heraus gewordene Bereinigung der Gemuther, sondern eine von außen ber erfünstelte und erzwungene Vereinigung der durch ihre dogmatische Denkart getrennt Bleibenden vermittelft einer aufgedrungenen Glaubensformel, welche nach bem verschiedenen dogmatischen Interesse verschieden ausgelegt Go gefchah es, daß mahrend fur's Erfte noch feine wurde. Parthei entschieden gegen das homousion aufzutreten wagte, Diejenigen, welche baffelbe, es als homoufion erflårend, angenommen hatten, die Andern, welche daffelbe nach seiner eigentlichen ursprünglichen Bedeutung auslegten und festhielten, des Sabellianismus beschuldigten, mahrend daß die Letteren die Ersteren des Tritheismus anklagten, Die sich dieses zeigte an den Streitigkeiten zwischen dem Bischof Eustathius von Antiochia und dem Bischof Eufebius von Cafarea, welche beide Manner schon durch ihre gange theologische Grundrichtung einander entgegenstanden, ba ber Erstere ein heftiger Gegner, ber Zweite ein eifriger Unhånger der origenistischen Schule war.

Doch die Majorität der orientalischen Kirche mußte natürlich von den aufgedrungenen Bestimmungen des nicäpnischen Symbols sich zu entledigen streben, und da Constant in ohne ein selbstständiges Urtheil und eine sest des gründete Einsicht in diesen dogmatischen Streitigkeiten dem wechselnden Einslusse der verschiedenen Hofpartheien hingegeben war, so konnte das, was dem Homousion den augenblicklichen Sieg in der orientalischen Kirche verschafft hatte, bald wieder zur entgegengesesten Richtung sich hinwenden.

Constantins bei ihm viel vermögende Schwester Consstantia, die Wittwe des Licinius, stand ja mit einem Eusebius von Casarca in enger Verbindung; dieselbe hatte zu ihrem geistlichen Führer einen Presbyter, welcher der arianischen Parthei sich angeschlossen hatte und welcher sie selbst davon zu überzeugen wuste, daß man den Arius auf eine ungerechte Weise verurtheilt habe 1).

Bei ihrem Tode, i. J. 327, empfahl die Constantia jenen Presbyter ihrem Bruder sehr angelegentlich; er erwarb sich dessen Vertrauen und wußte auch ihn zu überreden, daß dem Arius Unrecht geschehen sen, daß persönliche Leidenschaften weit mehr als dogmatisches Interesse auf diese Streitigkeiten eingewürkt hätten. Constantin hatte den Arius schon einmal eingeladen, nach dem Hose zu kommen; es scheint aber, daß dieser der Sache wohl nicht genug trauen mochte. Er erließ nun an ihn eine ausdrückliche zweite Aufforderung, indem er ihm seine Absücht erklärte, ihm Gnade zu erweissen und ihn nach Alexandria zurückzuschießen. Arius übersgab dem Kaiser ein Glaubensbekenntniß, in welchem er, ohne auf die Differenzpunkte sich einzulassen, in ganz allgesmeinen Ausdrücken seinen Glauben an die durch die Schrift

<sup>1)</sup> Wenn man der Angabe des arianischen Geschichtschreibers Philostorgius h. e. I, 8. trauen durste, so hatte der Rath der Constantia auf den Ausgang des nicanischen Concils selbst einigen Einstuß gehabt. Da sie die Art ihres Bruders wohl kennen mußte, rieth sie ihren Freunden auf dem nicanischen Concil, das Homousion, welches ihr Brus der einmal fest zu balten entschlossen war, für's Erste nur anzunehmen und dasselbe nach ihrem Sinne zu erklären; man werde den Kaiser doch schon bald wieder davon abzusbringen wissen.

und die Kirchenlehre allgemein überlieferte Lehre vom Vater, Sohn 1) und heiligen Geist aussprach. Er bat den Raisser, den müßigen Streitigkeiten über bloß spekulative Frazgen 2) ein Ende zu machen, auf daß die Spaltungen aufzgehoben würden, und Alle mit einander vereinigt für die friedliche Regierung des Kaisers und dessen ganze Familie beten könnten. Constant in war mit diesem Vekenntnisse zusrichen. Arius wurde wieder in Gnaden aufgenommen (zwischen d. J. 328 und 329), und seine beiden Freunde Theognis und Eusebius von Nikomedien kounten nun auch leicht ihre Zurückberusung erlangen 3). Man sieht

<sup>1)</sup> In dieser Hinsicht die Identität der ατισις und γεννησις vorausgesetzt seiner Lehre ganz gemäß: "τον έα του πατζος πζο παντων αίωνων γεγεννημενον Θεον λογον, δί ου τα παντα έγενετο."

<sup>2) ,,</sup>ζητηματά και πεςισσολογιαι."

<sup>3)</sup> Die Grunde, welche gegen die Mechtheit des ichon oben augeführten Briefes diefer beiden Bifchofe, durch den fie um Begnadigung baten, vorgebracht worden, find nicht entscheibend; mehrere berfelben find nur in dem Gefichtebunkt begrundet, aus welchem man in der fatholischen Rirche das nicanische Concil betrachten mußte. Dieser Brief tragt vielmehr gang den Charafter ber Aechtheit. Rach Diesem Briefe muß man nun aber nothwendig bie Buruckberufung bes Arius der Ruckfehr diefer beiden Bifchofe voraus gegeben laffen, da der Brief jene ausdrucklich vorausfent. Die Grunde, welche Balch bewogen, die Buruckberufung bes Arius fpater und erft in b. J. 330 ju fegen, find nicht triftig; denn wenn gleich Gofrates fagt, daß Arius von bem Raifer nach Constantinopel berufen worden, so folgt baraus nicht, daß die Ginmeihung der neuen Refidenz im 3. 330 vorangegangen; benn erftlich konnte fich Gofrates hinsichtlich des Ortes leicht irren und nach einem Anachros niemus Conftantinopel fur Difomedien fegen; oder es

aus bem Bekenntniffe des Urius und aus der Zufrieden. heit, mit der Constantin es aufnahm, welcher Gesichts. punft von diesen Angelegenheiten bei diesem jetzt vorherrschte. Nachdem er nur auf eine kurze Zeit fur das homousion war eingenommen worden, hatte man ihn wieder zu dem fruheren Gesichtspunkt zurückgeführt, welcher der Art, wie ein Laie von außen her die Sache betrachten mußte, weit naher lag, daß personliche Leidenschaften und eigensinnige Streitsucht folchen Streitfragen, welche bas Wefen bes Christenthums durchaus nicht angingen, eine ungebührliche Wichtigkeit gegeben hatten. Bon diesem Gesichtspunkte aus mußten sich ihm alle diejenigen, welche darin übereinkamen, die dogmatischen Differenzen als unbedeutend darzustellen, besonders empfehlen, so wie alle diejenigen, welche ihren Eifer fur das, was fie als mit dem Wefen des Christenthums genau zusammenhangende Wahrheit anerkannt hatten, nicht nach Gefallen des Raisers mäßigen wollten, ihm leicht als unruhige, streitsüchtige, aufrührerische Menschen verdächtig und verhaft gemacht werden konnten.

Daraus erklären sich die Rämpfe, welche zuerst besonders der merkwürdige Mann zu bestehen hatte, der jest das Haupt der homousianischen Parthei in der orientalischen Rirche geworden war. Der Bischof Alexander war nämlich bald nach dem Beschlusse des nicänischen Concils gestorben und hatte zum Nachfolger einen solchen Mann, der ihm an Seist und Kraft weit überlegen war, den Arzchidiakonus Athanasius, der wahrscheinlich schon bisher

fann ja auch fenn, daß fich Conftantin grade damals, als er den Arius ju fich kommen ließ, ju Byjang befand, ohne daß diese Stadt schon jur Residenz geworden war.

bie Seele bes Rampfs fur bas Homousion gewesen war, der durch seinen Einflug den Bischof Alexander besonbers bestimmt batte, sich auf fein Nachgeben in Sinsicht ber Wiederaufnahme des Urius einzulaffen 1), der fich bereits auf bem nicanischen Concil durch seinen Gifer und seinen Scharfsinn in der Vertheidigung der Lehre von der Mefenseinheit und in der Bekampfung des Arianismus ausgezeichnet hatte. Mit ftrenger Confequeng und unerschutterlicher Standhaftigkeit in einer fast ein halbes Jahrhundert einnehmenden Burtfamkeit unter wechselnden Schicksalen, vielen Berfolgungen und Leiden stete daffelbe dogmatische Intereffe verfolgend, im Gegenfate gegen folche Partheien, deren dogmatische Auffassung theils an und fur sich eine schwanfende war, theils dem Wechsel der Hofluft diente, trug er viel dazu bei, den Sieg des homousion in der orientalischen zu befördern. Wenn man ben Ideenzusammenhang dieses Mannes betrachtet, muß man wohl erkennen, daß er, für das Homousion kampfend, keineswegs für eine bloß spekulative Formel kampfte, welche mit dem, was das Wesen des Chriftenthums ift, in gar keiner Beruhrung ftand, daß ihn keineswegs bei diesem Streit ein bloß dialektisches oder spekulatives, sondern in der That ein wesentlich christliches Interesse beseelte. Auf Kesthaltung des homousion beruhete ihm die gange Einheit des driftlichen Gottesbewußtsenns, die Vollkommenheit der Gottesoffenbarung in Chrifto, die Realität der durch Christus vollzogenen Erlösung und der durch ihn den Menschen wiederverliehenen Gemeinschaft

<sup>1)</sup> Wie ihm dies von feinen Gegnern Schuld gegeben murde, f. Athanas, apolog. c. Arianos & 6.

mit Gott. Bare Chriftus - fo fchlieft Uthanafius gegen die arianische Lehre — von den übrigen Geschöpfen nur verschieden als das einzige unmittelbar von Gott bervorgebrachte Geschöpf, sein Wesen aber etwas von dem Wesen Gottes Verschiedenes, so konnte er die Geschöpfe nicht zur Gemeinschaft mit Gott führen, da man fich zwis schen ihm als dem Geschöpfe und dem von ihm verschies denen göttlichen Wesen noch etwas Vermittelndes denken muffe, wodurch er mit Gott in Gemeinschaft stånde, und Dieses Bermittelnde mare eben der Sohn Gottes im eigentlichen Sinne. Den Begriff ber Mittheilung Gottes an bie Geschöpfe analysirend muffe man zuletzt zu dem Begriffe von demjenigen fommen, der gur Gemeinschaft mit Gott keiner Vermittelung bedurfe, der nicht an dem Wefen Gottes als an etwas Fremdem Theil nehme, sondern das fich mittheilende Wesen Gottes 1) selbst sen. Das ist der al lein im eigentlichen Sinne fo zu nennende Sohn Gottes. Die Ausbrücke Sohn Gottes und gottliche Zeugung find symbolischer Urt und bezeichnen nur die Mittheilung des gottlichen Wefens. Rur wenn Chriftus in diesem Sinne allein der eigentliche Sohn Gottes ift, kann er vernünftige Geschöpfe zu Kindern Gottes machen. Der ihnen sich mit theilende, in ihnen wohnende Logos ift es, durch den fie in Gott leben, der Sohn Gottes in ihnen, durch die Gemeinschaft mit dem sie selbst Rinder Sottes werden. Es zeigt fich)

<sup>1)</sup> S. 3. D. Athanas. orat. I. c. Arianos S. 16. το όλως μετεχεςθαι τον θεον, ίσον έτι λεγειν ότι και γεννα. — Αυτος μεν ό υίος ουδενος μετεχει, το δε έκ του πατρος μετεχομενον, τουτο έτιν ό υίος, αυτου γαρ του υίου μετεχοντες, του θεου μετεχειν λεγομεθα.

fich bier, wie dem Uthanasius der Begriff von dem Sos mousson im Zusammenhang mit dem, was die Wurzel und Grundlage des gangen chriftlichen Lebens ift, sich barftellte. Wenn die Arianer behaupteten, daß man die Begriffe eines Sohnes Gottes und einer Zeugung aus Gott nicht von ben Begriffen eines Geschöpfes und eines Schaffens unterscheis den konne, ohne in sinnliche, anthropomorphistische Vorstellungen zu verfallen, so fagte bagegen Uthanafing: menschlichen Ausbrücke von Gott senen symbolischer Art, von zeitlichen Dingen bergenommen und konnten migverstanden werden, wenn man nicht den jum Grunde liegenden Begriff von der Beimischung des Zeitlichen und Sinnlichen los. mache und daffelbe, von Gott praedicirt, anders verstehe, als wenn es von Geschöpfen praedicirt werde. Auch das Schaf. fen Gottes muffe man ja von dem menschlichen Burken und Bilden unterscheiden, um es nicht migzuverstehen. Da die Urianer zugaben, daß nach Joh. V, 23. Chrifto gottliche Berehrung zukomme, fo beschuldigt sie Athanafius, nach ihrer Vorstellung von Chrifto einem Geschöpfe die Gott allein gebührende Berehrung zu erweisen, somit in den Gogendienst zu verfallen. Aus diesem Busammenhange ber Lehre, welche Uthanafius bier vertheidigte, mit feinem gangen driftlichen Bewußtsenn lagt fich wohl erkennen, daß er durch seine hirtenpflicht sich gedrungen glauben mußte, einen Lehrer, der ein ihm als so durchaus unchristlich erscheinendes System vortrug, nicht in seiner Rirche jugus laffen.

Nachdem die Gonner des Arius freundliche Vorstellungen, Bitten und Drohungen vergeblich versucht hatten, um den Athanasius zur Wiederaufnahme des Ersteren II. 53 zu bewegen, fo gebot ihm der Raifer, denfelben und alle bek fen Freunde, welche sich an seine Kirche wieder anschließen wollten, aufzunehmen; wenn das nicht geschehe, werde er ibn soaleich absetzen lassen und in's Exil schicken 1). Athas nafius ließ fich aber dadurch nicht schrecken, sondern erklarte dem Raiser standhaft, daß seine hirtenpflicht ibm nicht erlaube, die Irrlehrer in die Gemeinschaft der Rirche aufzunehmen, und diese standhafte Weigerung des in dem Bewußtsenn seines Berufs und im Gefühl feiner Pflicht handelnden Mannes wurfte fo viel, daß Conftantin nicht weiter in den Athanasius drang und die Drohung nicht volliog. Aber doch mochte dieser Vorfall keinen dem Athanafius gang gunftigen Eindruck in der Seele des Raifers zurucklaffen, da ihm Uthanafius als ein Widerspenftiger erschien, und daher mochten seine Beinde fur erneuerte Beschuldigungen gegen denfelben leichter Gehor finden konnen. Die wichtigste Unflage war, daß Uthanafius einem uns sonst nicht befannten Manne in Egypten, welcher eine Berschwörung gegen den Raifer beabsichtigt haben sollte, Gold zugesandt habe, um ihn in der Ausführung feiner Absicht zu unterstüßen. Constantin ließ ihn selbst im 3. 332 in der Vorstadt Nikomediens, Psammathia, wo er sich das mals grade aufhielt, por sich erscheinen. Die personliche Erscheinung des Uthanasius, der eine große Gewalt über menschliche Gemuther ausüben konnte, scheint für den Augenblick auch auf die Seele Constantins übermachtig einge-

<sup>1)</sup> Ein Brudstück bes Briefes bei Athanafius apolog. c. Arian. §. 59. die drohenden Worte des Raifers: ,, αποσελω παραυτικά τον και καθαιρησοντά σε έξ έμης κελευσεως και των τοπών μετασησοντά.

würft zu haben. Nicht allein erfannte er den Ungrund jener Beschuldigung, sondern Uthana sius machte auch den Einbruck auf ibn, baf er in feinem Briefe an die Gemeinde gu Alexandria ihn einen Mann Gottes nannte 1). In Diesem Briefe flagte er über die Spaltungen und empfahl Liebe und Eintracht. Man sieht wohl, daß die Erhaltung der Rube und Ginigkeit in der Rirche dem Conftantin weit wichtiger war, als alles Dogmatische. Für den Augenblick waren ihm jest die Feinde des Athanafins als die Unstifter der Unruhen und Spaltungen erschienen; aber iener Eindruck war nicht von Dauer, und er war dem Einfluffe bald Dieser, bald jener Parthei mehr hingegeben. Un Beranlasfungen zu erneuerten Beschuldigungen gegen den Uthanas fius konnte es nicht fehlen, da in den nachsten Umgebungen desselben viel Stoff zu Unruhen vorhanden mar, welche burch seinen mit Leidenschaft gemischten Gifer zuweilen vielmehr hervorgerufen als beschwichtigt wurden. Es kamen namlich dort die, obgleich aus einem gang verschiedenartigen Interesse hervorgegangenen Spaltungen, die arianische und meletianische, zusammen. Das Streben bes Athana. fius, die Meletianer zur herrschenden Rirche zurückzuführen, fonnte ohnehin, zumal bei dem so reizbaren, leidenschaft lichen Volke zu Alexandria, leicht unruhige Auftritte veranlaffen, welche weiter führten, als berjenige, der dazu Unlaß gegeben hatte, beabsichtigte. Er erlaubte sich aber auch zuweilen gewaltsame Mittel, um die Spaltung in seinem erzbischöflichen Kirchensprengel zu unterdrücken 2).

<sup>1)</sup> Apolog. c. Arian. §. 62.

<sup>2)</sup> Epiphanius, ber gewiß nichts jum Nachtheile des Atha-

Die häufigen Visitationsreisen, welche er als gewissenhafter Bischof in seinem Kirchensprengel machte, und auf welchen ihn Geiftliche und Laien aus den Gemeinden, gu benen er fam, ju begleiten pflegten, gaben baufig Beranlaffung zu folchen Streitigkeiten zwischen beiden erhitten Partheien, welche gewaltsame Auftritte herbeiführten. leidenschaftliche Partheihaß konnte dies nun naturlich leicht benuten, um übertriebene Beschuldigungen gegen ibn gu-Wenn auch der Raiser nicht die manfammengusegen. cherlei abenteuerlichen Dinge, welche ihm Schuld gegeben wurden, glaublich fand, so meinte er doch wohl, daß Athana fins durch leidenschaftliches und gewaltsames Berfahren zu diesen Beschuldigungen Unlaß gegeben haben fonnte 1). Er bevollmächtigte zuerst im 3. 335 eine unter dem Vorsite des Eusebius von Cafarea zu haltende Snnode, die Beschuldigungen gegen ben Athana fius gu untersuchen und die Rube wieder herzustellen. Athanafius konnte nicht ohne Grund gegen die Entscheidung eines geistlichen Gerichts, bei welchem fein erklarter Gegner den Vorfit führte, protestiren. Da aber gur Feier der Tricennalien

na sins sagen wollte, sagt von ihm in dieser Hinsicht haeres. 68. Meletian. "ήναγκαζεν, έβιαζετο."

<sup>1)</sup> In dem Briefe an die Synode zu Tyrus redet er nur von Einigen, welche durch die Wuth einer ungefunden Streits sucht Alles verwirrten ... ουχ΄ υχιους φιλονεικιας οίσεω τινες ελαυνομενοι παντα συγχεειν ἐπιχειρουσιν ·· Euseb. vit. Constantin. l. IV. c. 42. Auch Eusebius von Casarea, dessen Zartgefühl darin zu achten ist, daß er in seiner Lebensgesschichte Constantins die arianischen Streitigkeiten so leise berührt, auch er sieht hier nur die Neckereien einer übersmäßigen Streitsucht. l. c. c. 41.

Muß vor b. Synode zu Tyrus i. J. 335 erscheinen. 817 des Raisers die von ihm erbaute prachtige Kirche auf dem heiligen Grabe bei Verusalem geweiht werden sollte, und viele Bischofe zur Theilnahme an dieser Feier berufen worben, perordnete Constantin, daß fie, um die Feier mit rubigem Gemuthe begeben zu fonnen, zuerst fich beeifern follten, den Spaltungen in der Rirche ein Ende zu machen. Bu diesem Zwecke sollten sich die Bischofe vorher zu Enrus im J. 335 versammeln und hier die Beschuldigungen gegen Athanafius untersuchen. Diefer konnte gwar mit Recht aus ahnlichem Grunde, wie gegen jene zuerst bemerkte Snnode, auch gegen dieses geistliche Gericht, deffen Mitglieber größtentheils zur Gegenparthei gehörten, protestiren; aber Conftantin drobte ibn durch Gewalt zum Sehorfam zu zwingen, wenn er ben kaiserlichen Befehl wiederum zu verachten mage 1). Es gelang bem Athanasius, vor

<sup>1)</sup> Wir wollen bier einen charakteristischen Bug aus bem Bergang dieses Concils auführen. Unter den Zeugen, welche für Athanafius auftraten, befand fich ein alter Confessor aus Egypten, Namens Potamon, welcher zugleich mit dem Euse bius mabrend der diofletignischen Berfolgung in's Gefängniß mar geworfen, und dem ein Auge mar ausgeftochen worden. Diefer, voll Gifer fur ben Athanafius, fprach ju Eufebius: "Wer fann das ertragen; du figeft da, über Athanafius ju richten, der als ein Unschuldiger vor dir fieht! Erinnerst du dich, daß wir mit einander im Rerker maren, und ich habe ein Auge eingebuft. Du aber bist nicht Martnrer geworden und haft auch alle Glieder noch unversehrt. Wie hatteft du mohl fo aus dem Gefangniffe entkommen konnen, wenn du nicht entweder etwas Unerlaubtes gethan oder dergleichen zu thun dich anheischig gemacht hatteft?" Dies mar allerdings ein fehr wenig begrundeter Schluß; benn durch mancherlei Umftande konnte ia dem Einen mahrend ber Berfolgung eine folche Begun-

Diesem Gericht einen Theil der gegen ihn vorgebrachten Beschuldigungen in ihrer Bloße darzustellen. In hinsicht der übrigen wurde eine Commission ernannt, welche sich nach Egnpten begeben und an Ort und Stelle Alles am besten untersuchen follte. Aber es war ungerecht, daß man zur Begleitung diefer Commission Reinen von der Parthei des Beklagten gulaffen wollte, fo daß diefem dadurch die Mittel zum Beweise seiner Unschuld verfürzt wurden, und er gang dem partheiischen Verfahren seiner Gegner preisgegeben wurde. Diese Untersuchung, auf eine so pars theiische Weise betrieben, mußte leicht gegen Athanas fius ausfallen. Er appellirte daher an den Raifer felbst und reiste nach Constantinopel. Er ritt demselben, als er grade in Constantinopel einzog, von einigen Wenigen begleitet, entgegen. Constantin wollte ihm Anfangs fein Behor bewilligen; doch da er auch von andern Seiten ber über das partheiische Verfahren der Synode zu Tyrus Nachricht erhielt, so glaubte er ihm die Revision der bisherigen Untersuchung nicht abschlagen zu konnen. Nur wenige Mitglieder jener Snnode, die heftigsten Feinde des Uthanasius, erschienen zu Constantinopel, an dieser neuen Untersuchung Theil zu nehmen. Gie ließen jest die fruhern Beschuldigungen fallen und brachten eine neue gegen ihn vor,

stigung zu Theil werden, welche der Andre nicht erhielt. Eusebius glaubte sich gegen diese Beschuldigung nicht rechtsertigen zu dursen, sondern sprach bloß, freilich auch die Gemütheruhe, welche er als Nichter hatte haben sollen, versläugnend: "Sollen wir nun euren Anklägern nicht glauben! wenn ihr hier solche Tyrannei auszuüben wagt, um wie viel mehr werdet ihr dies in eurem Baterlande thun." S. Epiphan. l. c.

welche ganz geeignet war, das Gemuth Constantins gegen Athanasius zu erbittern 1). Es sollten ihm die Worte entfallen seyn: es stehe in seiner Macht, die Unkunst der Kornstotte, welche alle halbe Jahr von Alexandria aus die Residenz verproviantiren mußte, zu verhindern 2). Mag Constant in jene Beschuldigung würklich einigermaßen gesglaubt oder mag er dies nur für nothwendig gehalten haben, um dadurch, daß er den Mann, der unaushörlich Ziel und Gegenstand des Streits war, entsernte, die Ruhe wieder herzustellen, genug, er verbannte den Athanasius i. J. 336 nach Trier 3).

Da nun der Wiedereinsetzung des Arius in die alezandrinische Kirche nichts mehr entgegenstand, so wurde er, nachdem er von der zu Jerusalem bei der Kirchweihe verssammelten Synode in die firchliche Gemeinschaft seierlich wieder ausgenommen worden, nach Alexandria zurückgesandt. In der Gemeinde, welche ihrem Bischof Athanasius mit enthusiastischer Liebe ergeben war, entstanden aber daher bald neue Unruhen. Constantin, dem die Erhaltung der Ruhe die Hauptsache war, ließ den Arius im J. 336

<sup>1)</sup> Denn nach dem Eunapius, f. oben, foll er ja wegen einer ahnlichen Beschuldigung den heidnischen Philosophen Sospatros haben hinrichten lassen.

<sup>2)</sup> Sen es nun, daß fich dies auf den politischen Einfluß des Athanasius oder ihm vorgeworfene Zauberfunfte begog.

<sup>3)</sup> Die Aeußerung des Constans in dem nach dem Tode seines Baters geschriebenen Briefe über die Gesinnung des Lettern gegen Athanasius und die Nichtbesetzung des Bisthums zu Alexandria können allerdings wahrscheinlicher machen, daß Constant in den Athanasius nur auf einige Zeit zur Biederherstellung der Auhe entfernen wollte.

nach Constantinopel kommen, um zu untersuchen, in wiefern er an diesen Unruhen Schuld sen. Er mußte dem Raiser ein Glaubensbekenntnig übergeben und entwarf ein folches in einfacher Sprache in lauter biblischen Ausdrücken, ohne Zweifel ahnlich dem oben angeführten ersteren. brauchte seine Ueberzeugung nicht zu verläugnen, um den Raifer zu befriedigen; denn obgleich diefer das homousion, weil es einmal unter kaiserlicher Autorität bekannt gemacht worden, nicht gradezu fallen lassen wollte, so war er doch fern davon, athanasianisch zu denken. Aber es war ihm die Aufrichtigkeit des Arius bei feinen Bekenntniffen verdachtig gemacht worden. Er verlangte von ihm einen Eid zur Bezeugung derfelben, und da das von ihm abgelegte Bekenntniß von seinem Standpunkte nichts mit seiner Lehre Streitendes enthielt, so konnte er einen folchen Eid mit gutem Gemiffen leiften 1).

<sup>1)</sup> Wenn man die Nachrichten von diesem Vorfalle vergleicht, fieht man, wie durch die Befangenheit des Regerhaffes die Wahrheit bier immer niehr entstellt worden. Sofrates 1, 38. dem Sozomenus und Theodoret nachfolgen, ergablt, Conftantin babe ben Arius gefragt, ob er ben Bestimmungen des nicanischen Concils treu bleibe. Arius habe fich fogleich bereit erflart, das nicanische Symbol gu unterzeichnen. Der Raifer, fich daruber mundernd, habe von ihm einen Eid verlangt, und Arius habe diefen geleiftet, aber dabei folgender Lift fich bedient. Er habe ein von ihm aufgefentes Glaubensbefenntniß, welches feine Heberjeugung treu aussprach, unter feinen Schultern verborgen gehabt, und indem er nun den Eid leiftete, daß er fo glaube, wie er geschrieben, habe er darunter fophistischer Beife nicht bas auf Berlangen bes Raifers von ihm unterzeichnete nicanische Symbol, sondern dasjenige, welches er inggeheim bei fich trug, gemeint. Diefe Ergahlung giebt fich bei ge-

Da Conftantin nun von der Rechtgläubigkeit des Arius vollkommen überzeugt war, so sollte dieser bei dem

nauerer Untersuchung als eine ber innern Wahrscheinlichkeit ermangelnde ju erfennen. Bie follte Conftantin, der fruherhin durch das von dem Arius abgelegte Glaubensbekenntniß fo leicht befriedigt worden, ohne eine Erflarung uber bas nicanische Symbol von ibm ju verlangen, jest fo viel bobere Anforderungen an ihn gemacht haben? Wie konnte er ibm die Frage vorlegen, ob er dem nicanischen Sombol treu folge, ba Urius ju einer folchen Vorausfenung auf feine Beife Unlaß gegeben? Und auch bem Conftantin, melcher in Diesem Zeitpunkte grade mit folchen Bischofen, die entschiedene Gegner des nicanischen Symbols maren, in ber engften Berbindung fand, lag ein folcher Gifer fur ben Inhalt beffelben gewiß damals gang fern. Es mar ihm Recht, wenn das nicanische Symbol nur der Korm nach nicht offentlich befampft, wenn es nur ignorirt murde. Es låft fich alfo benken, daß Conftantin mit einem folchen Glaubenebekenntniffe bes Arius, wie basienige mar, melches er jum erften Male ibm übergeben hatte, leicht jufrieden fenn konnte. Wie ichwach ift auch die Burgichaft, welche Sofrates fur die Wahrheit dieser Ergablung giebt? Daß Arius bamals ein Glaubensbekenntnig aufgesett und Dies beschworen hatte, dies mußte Sofrates aus Briefen bes Raifers selbst, und bies mar also unläugbare Thatfache. Das Uebrige aber hatte er aus ber unreinften Quelle genommen, aus dem blogen Borenfagen, der "axon." Wenn wir alfo nur die fe Nachricht von der Sache hatten, murden wir schon Schließen konnen, daß das von dem Arius unterzeichnete Glaubensbefenntniß feinesmeas das nicanische gemefen fen, sondern daß man nur dem Rufe der Orthodorie des Confrantinus ju Gefallen das nicanische daraus gemacht, und daß fich daran die Beschuldigung des Betruges gegen ben Baretifer angeschlossen babe. Diese Bermuthung uber den mahren Bergang der Sache, ju welcher uns die Anglife der Ergablung bes Gofrates ichon binfuhrt, wird nun bestätigt durch die Bergleichung ber Beöffentlichen Gottesbienste zu Constantinopel feierlich in die Rirchengemeinschaft aufgenommen werden. Es war grade

richte des Athanafius. In feiner epistola ad episcopos Aegypti et Libyae §. 18. fagt er, Arius habe, da der Raifer ein Glaubensbekenntnig von ihm verlangte, feine gottlofe Denfart beuchlerischer Weife verborgen unter einfachen. aus der Schrift entlehnten Ausdrucken "exeader o dodies κρυπτων μεν τας ίδιας της ασεβείας λεξείς, υποκρινομένος δε και αύτος, ώς ο διαβολος, τα των γεαφων έηματα άπλα και os er yeyeammera. " Und als der Raifer darauf von ibm verlangt, er folle ichmoren, bag er nichts Undere im Ginne habe, habe er geschworen, daß er nie andere gelehrt oder gedacht habe. Aehnlich auch in der epistola ad Serapionem S. 2., nur mit bem Unterschiede, daß er ibn bier schworen laft, er habe biejenige Lehre, welche ihm ber Bischof Alerander Schuld gegeben, nicht murflich vorgetragen. Auf alle Ralle erhellt es, daß Athanafius den Arius eines Betruges und einer Benchelei auf eine burchaus ungerechte Beife anklagt, indem er von der falfchen Voraussetzung ausging, daß Urius die Worte ber Schrift, in benen er fein Bekenntniß ausbruckte, grade fo, wie er felbft (Athana fius) fie verftand, verfteben muffe, und indem er die barin ausgesprochenen Lebren beschworen, alfo einer Beuchelei und eines Meineides fich schuldig machte. War nign nun einnigt von der Voraussetzung ausgegangen, daß Arius hier einen Betrug begangen habe, und hatte man das von ibm damals aufgefeste Glaubensbefenntnig verloren, fo feste man leicht an die Stelle beffelben das nicanische, und nun mußte man fich die Art, wie der Baretifer betrogen habe, immer weiter auszumalen. Wir konnten fogar in die Berfuchung kommen, noch einen Schritt weiter ju geben. Das von Arius jum erften Male abgelegte Glaubensbefenntniß fimmt fo genau mit allen Merkmalen, welche Athanafius in ben angeführten Stellen bei bem zweiten angiebt, überein, daß wir glauben konnten, es fen nur dies eine Glaubensbefenntnig vorhanden gemefen, und entweder habe Athanafins, fich an jenen Stellen nicht chronoloein Sabbath, an welchem Tage zu Constantinopel auch of: fentlicher Gottesbienst gehalten wurde, f. oben. Der Bis Schof Alexander von Constantinopel, ein eifriger Bertheis diger des Homousion, weigerte sich standhaft ihn zuzulassen; aber die Gonner des Arius von der geiftlichen hofparthei brohten, es am andern Tage durch einen faiserlichen Befehl ju erzwingen. Alexander gerieth badurch in schwere Gewissensunruhen. Er warf sich, wie ergahlt wird, vor dem Altar gur Erde nieder, und betete gu Gott, er moge ihn entweder aus dem irdischen Leben abrufen, damit er nicht genothigt werde, gegen fein Semiffen zu handeln, ober er moge ben Arius fterben laffen, freilich fein gang chriftlis liches Gebet. Noch am Abend Diefes Tages farb Arius ploblich 1). Wohl konnte man diese von keiner menschlis chen Klugheit zu berechnende Wendung der Begebenheiten als einen Beweis von der Nichtigkeit menschlicher Machi-

gisch genau ausdruckend, das Glaubensbekenntniß, welches Arius gleich nach seiner Ruckkehr aus dem Exil bei seinem ersten Aufenthalte zu Constantinopel abgelegt, in den zweiten Aufenthalt desselben in dieser Residenz verlegt, oder Sokrates habe sich eines Anachronismus schuldig gemacht, indem er den Arius ein solches Glaubensbekenntniß gleich bei seinem ersten Aufenthalte zu Constantinopel ablegen lasse.

<sup>1)</sup> Man sieht auch hier, wie die Sage übertreibt. Nach dem Bericht des Sokrates erfolgte der Tod unterwegs, da Arius im Triumph vom kaiserlichen Palast abzog. Unterwegs wurde er plößlich von Angst ergriffen und fühlte einen Drang nach Leibesausleerung; während dieser starb er. Das Leste hatte seine Richtigkeit; aber die Zeitsolge ist dem Wunderbaren zu Gefallen verändert worden; denn nach dem Berichte des Athanasius erfolgte der Tod des Arius am Abend dieses Sabbaths.

nationen betrachten, da Alles, was Raisermacht erzwingen follte, nun mit einem Male vereitelt mar. Aber es mar Mangel an christlicher Liebe, wenn man über den plotlichen Tod des vermeintlich Gottlosen als ein gottliches Strafge richt triumphirte; es war beschränkte Vermessenheit, wenn man die unerforschlichen Wege der heiligen und allweisen. ewigen Liebe nach dem sinnlichen Augenscheine und nach dem Gefichtspunkte menschlicher Leidenschaften und Vorurtheile begreifen wollte, wenn man hier ein über Wahrheit und Brrthum entscheidendes Gottesurtheil, ein Strafgericht über Meineid und Sottlosigkeit zu feben glaubte, da doch Urius mit redlicher Ueberzeugung geirrt, nichts beschworen hatte, als was er aufrichtig glaubte, und da er mehr Chriftliches in seinem innern Leben wenigstens haben konnte, als fich in seiner verfehlten begrifflichen Entwickelung darstellte. Auch Uthanasius wird zwar hier von der herrschenden Betrachtungsweise seiner Zeit mit fortgeriffen; aber man bemerkt doch mit Freude, wie, indem er den Tod des Arius in jenem Zusammenhange barzustellen im Begriff ift, sein christliches Gefühl sich dagegen straubt. Da ihm der Bis schof Serapion von Thmuis mehrere Fragen über die arianischen Streitigkeiten und unter andern auch eine Frage über den Tod des Arius vorgelegt hatte, erklart er, die ersteren habe er freudig beantwortet, aber nicht ohne Rampf die zweite, indem er fürchte, daß er über den Tod des Menschen zu triumphiren scheine; und an einer andern Stelle fagt er zur Einleitung in diese Erzählung, mas ibn batte bewegen konnen, dieselbe ganz zu unterdrücken 1): "Der

<sup>1)</sup> Ad episcopos Aegypti et Libyae §. 19.

Tod ist das allen Menschen gemeinsame Ende, und man muß über Keines Tod triumphiren, wenn er auch ein Feind ist, da es ungewiß ist, ob uns nicht bis zum Abend dasselbe treffen wird." Die Anhänger des Arius suchten dagegen dessen plötlichen Tod aus einer übernatürlichen Ursache von andrer Art zum Nachtheile ihrer Gegner zu erklären, indem sie verbreiteten, daß Arius durch Künste der Zauberei von seinen Feinden getödtet worden 1); aber wichtig ist diese Anklage als Vertheidigung gegen den Verdacht der Vergiftung.

Mit dem Tode des Arius konnte dieser Rampf nicht aufhoren; denn die Person des Urius hatte nur den unbedeutendsten Untheil an demselben gehabt. Es war ia der Rampf verschiedener, aus der Entwickelung der christlichen Lehre hervorgegangener dogmatischer Richtungen, zu deffen erstem Ausbruche Arius nur den Unftog gegeben hatte, und erst wenn diefer Rampf entschieden war, konnte die Rube der Rirche wiedergegeben werden. Dazu kam, bag der Rampf des eigentlichen Urianismus mit der Lehre vom Homousson nach und nach in den Rampf der Mehrzahl der orientalischen Kirche mit der das homousion fest haltenden Minderzahl übergegangen war. Mit dem Tode des Urius trat hier nur der Unterschied ein, daß, da fruberhin manche bedeutende Manner von jener mittleren Parthei durch ein personliches Interesse fur den Arius sich hatten zurückhalten laffen, eine ausdrückliche Berdammung feiner eigenthumlichen Lehren auszusprechen, sie jetzt kein Bedenken trugen, sich auf alle Weise von ihm loszusagen, um nur,

<sup>1)</sup> Sozom. hist. eccles. l. II. c. 29.

mas ihnen das allein Wichtige war, ihre Opposition gegen das homousion zu behaupten. Dazu fam, baff bald eine andre Beranderung von allgemein wichtis gem Einfluffe erfolgte, ber Tod Conftanting im 3. 337. Sein Sohn Constantius, der ihm in dem oftromischen Reiche nachfolgte, war noch weit mehr als fein Bater geneigt, sich in die inneren Angelegenheiten der Rirche zu Der Raiser Constantin batte doch den Raiser nicht über dem Theologen, das politische Interesse nicht über bem dogmatischen vergeffen; leicht geschah dies aber bei dem Constantius. Wenn Constantin sich augenblicklich zu einem zu heftigen Untheil an den theologischen Streitigkeiten hatte fortreißen lassen, so war er doch bald wieder, nachdem er die nachtheiligen Folgen davon erkannte, zu dem Grundfate guruckgefehrt, nur das Intereffe der Rube und des Friedens fest zu halten. Dies mar aber nicht so bei dem Constantius der Kall; Dieser nahm auf folche Weise Theil an den Lehrstreitigkeiten, als wenn er selbst ein Bischof gewesen ware, nur mit Kaisermacht. Die Verkennung der Granzen seiner Berrschergewalt, - daß er diese auf solche Dinge ausdehnen wollte, welche außer dem Bereiche derselben lagen, — dies strafte sich an ihm selbst das burch, daß er, indem er felbst Alles zu leiten meinte, nur der Rnecht Underer wurde, welche ihn zu beherrschen wußten 1), und besonders der als Rammerherren 2) an seinem Hofe

<sup>1)</sup> Athanas, hist, Arianor, ad monachos. §, 70, »μετ' έλευθεζου σχηματος και ονοματος δουλος των έλκοντων αυτοι."

<sup>2)</sup> Praepositi sacri cubiculi.

Alles vermogenden Eunuchen 1). Von dieser Seite erhielt nun grade Die antinicanische Parthei den größten Ginfluß. Sben iener arianische Presbyter nämlich, welcher bei bem Raifer Constantin so viel gegolten, hatte bas Testament beffelben seinem Sohne Constantius übergeben und fich baburch einen Zugang zu diesem eröffnet. Er wurde an den hof gezogen, und es gelang ihm, den ersten Rammerberrn Eusebius, durch diesen die übrigen Eunuchen, die Raiferinn und endlich den Raifer felbst für das Interesse feiner Glaubenslehre zu gewinnen 2). So wurde das Gerede über die damaligen Lehrstreitigkeiten die Modeunterhaltung am hofe, die sich von hier auch weiter in die vornehmen Stande und bis in die niedrigeren verbreitete, fo daß, wie Sokrates fich ausdrückt, in allen Kamilien ein Dialektischer Rrieg statt fand, und, wie Gregor von Nyssa ergablt, in den Beckerladen und an den Tifchen der Geldwechster und in den Buden der Trodler über das homousion disputirt wurde. Doch Alles dies entwickelte sich in seinem ganzen Umfange erst spåter 3).

Athanas, I. c. ,, πολλοι δε, μαλλον δε το όλον είσιν εύνου χοι παζα Κωνταντιώ και παντα δυνανται παξ αύτω.

<sup>2)</sup> Socrat. II, 2.

<sup>3)</sup> Eine besonders anschauliche Schilderung macht Gregor von Ryssa von dieser Dogmatistrsucht in allen Ständen der Constantinopolitaner in seiner oratio de Deitate filii et spiritus sancti T. III. f. 466. "Alles in der Stadt ist voll von Solchen, welche über die unbegreiflichen Dinge dogmatistren, die Straßen, die Märkte, die Aleidertrödler, die an den Wechseltischen Sizenden, die mit Eswaaren Handelnsen. Wenn du Einen fragst, wie viele Obolen es beträgt, dogmatistrt er dir etwas vor über das Gezeugtsen und Un-

Die nachste Folge der Regierungsveranderung mar, baf Conftantin d. J., der über einen Theil des Abendlandes Die Regierung erhalten, ben Uthanafius wieder nach Ales randria guruckfandte mit einem Briefe an deffen Gemeinde. in welchem er erklarte, daß schon sein Bater dieselbe Absicht gehabt habe und nur durch feinen Tod, fie auszuführen, verbindert worden fen. Athanafius wurde von feiner Gemeinde mit feuriger Liebe aufgenommen und trat mit dem ihm eigenen Gifer feinen frubern Burfungsfreis wieder an. Es konnte aber auch an mancherlei Reibungen mit der kleinen Parthei der Arianer und der Meletianer nicht fehlen. Die Feinde des Athanafius, welche auf der Snnode zu Enrus das Absetzungsurtheil über ihn gesprochen und ihn immer nicht als rechtmäßigen Bischof anerkennen wollten, suchten das Feuer der Zwietracht noch mehr anzufachen. Sie hatten der arianischen Parthei einen Presbyter, Diftus, jum Bischof gegeben, der aber nie ju einigem Unsehn gelangen fonnte. Sie beschuldigten nachher den Uthanafins, daß er fich Gewaltthatigkeiten bei feiner Wiedereinsetzung erlaubt, Verhaftungen und burgerliche Strafen auszuwurken gewußt, indem er die Provinzialbehorden zu seinen Werkzeugen gebraucht. Aber die Freunde des Athanas fius 1) fonnten sich darauf berufen, daß man, was die Pro=

gezeugtsenn. Wenn du nach dem Preise des Brodtes fragst, antwortet er dir: "Der Vater ist größer als der Sohn, und der Sohn ist dem Vater subordinirt." Wenn du fragst: "ist das Vad schon fertig?" antwortet er dir: "Der Sohn Gottes ist aus Nichts geschaffen."

<sup>1)</sup> S. den alexandrinischen Synodalbrief apolog. contra Arian. §. 3.

Provinzialbehörden, unabhangia von dem Uthanafius, und während er noch unterwegs war, ohne irgend einen Zusammenhang mit ben Lehrstreitigkeiten verfügt hatten, auf ben Uthanafius übertragen habe, und allerdings lagt fich der Leidenschaft und den Ranken eines Theils feiner Gegner 216 les zutrauen. Die lettere Parthei benutte unterdeff, ihrer Berrschaft über ben Raiser Constantius gewiß, die Reier lichkeit der Einweihung einer von diesem neuerbauten Rirche ju Untiochia, um dort im Jahr 341 eine neue Rirchenversammlung zu eröffnen. hier wurde das früher über ben Uthanafius ausgesprochene Absetungeurtheil bestätigt, theils unter dem Vorgeben, weil derfelbe, von einem geiftlichen Gerichte entsetzt, ohne eine neue firchliche Untersuchung bloß durch die weltliche Macht sich habe wieder einsetzen laffen 1), - obgleich boch Uthanafius jenes Concil nicht als ordnungsmäßiges Rirchengericht anerkannt hatte, und obgleich sonst seine Gegner sich kein Gewissen daraus mach ten, durch die weltliche Macht Vieles durchzusetzen, — theils benutte man noch manche andere neue Beschuldigungen gegen ibn. Da man wußte, wie febr Uthanafius auf bie Beistimmung der abendlandischen Kirche, in welcher die Lehre vom homousion herrschte, rechnen fonnte, wieviel Theilnahme er bei feinem ersten Aufenthalte bort gefunden hatte, da die Macht des Raisers Constantius fich nicht bis in's Abendland erstreckte; so mußte man fürchten, daß die Unternehmungen gegen den Athanafius eine Spale tung mischen der orientalischen und der occidentalischen Rirche herbeiführen murden. Diefer munschte man wo mog-

<sup>1)</sup> Darauf bezieht fich der zwolfte Canon diefes Concils.

lich zuvorzukommen. Man schickte deshalb Abgeordnete an ben abendlandischen Raifer Constans und an den Bischof Julius von Rom; diese trugen die Beschuldigungen gegen ben Athanafius por und suchten die Beistimmung des romischen Bischofs und durch ihn der angesehensten abendlandi. schen Bischofe zu gewinnen. Aber auch Athanafius sandte einige Pregbnteren aus feiner Geiftlichkeit nach Rom, um ibn gegen jene Beschuldigungen zu vertheidigen. Es gelang biesen, die Beschuldigungen zu widerlegen, und die Abgeordneten der andern Parthei ließen sich in der Verlegenheit einige Aeußerungen entfallen, welche der romische Bischof 1) wenigstens so deuten konnte, als ob sie an die Entscheidung einer neuen gablreicheren Spnode appellirt hatten. Er nahm biese Appellation gern an; willfommen war ihm eine Geles genbeit, seine oberrichterliche Autorität geltend zu machen. Er erließ an beide Partheien die Aufforderung, durch ihre Abgeordneten ihre Sache vor einer unter feinem Borfit gu versammelnden Synode vorzutragen. Aber der herrschenden Parthei unter ben Drientalen mar es gar nicht in ben Sinn gekommen, ihm ein oberrichterliches Unsehen einzuräumen. Sie zeigten großes Befremden darüber, daß er fie fo migverstanden habe. Wie ihre Vorganger sich in den novatianischen Streitigkeiten nicht zu Richtern über die occibentalische Kirche aufgeworfen hatten, so komme es ihm auch nicht zu, sich zum Richter in diesen Streitigkeiten ber orientalischen Kirche aufzuwerfen; er musse nicht glauben,

<sup>1)</sup> Wir haben hier freilich nur den Bericht Giner Parthei, der romisch athanasianischen.

Gregorius, aufgedrungener Bischof zu Alexandria. 831 daß er deshalb mehr sen als andre Bischofe, weil er als Bischof einer größeren Stadt vorstehe 1).

Unterdessen hatten die zu Antiochia versammelten Bisschöfe, da jener Pistus kein rechtes Ansehen zu Alexandria erlangen konnte, auch wohl von Ansang an nur von Wesnigen zu diesem Amte war befördert worden, einen Menschen von heftiger, gewaltthätiger Gemüthsart, einen Cappasdocier, Namens Gregorius, zum Bischof von Alexandria an der Stelle des Athanasius ernannt. Im Namen des Kaisers wurde er mit bewassneter Macht zum Bischof in Alexandria eingesest, und diejenigen, welche ihn nicht anserkennen wollten, wurden als Widerspenstige gegen den Bessehl des Kaisers behandelt. Da der größte Theil der Ges

<sup>1)</sup> Auf diefen Vorwurf mußte der romifche Bifchof Julius eine recht feine Antwort ju geben, welche manche unter Diefen Difchofen, denen es in ihrem ungeifilichen Ehrgeize fo fehr darum gn thun mar, die Bisthumer fleiner Stadte mit den Bisthumern der hauptftabte und Refidenzen gu vertauschen, wohl treffen mußte, wie einen Eufebius von Nifomedien, welcher bas Bisthum ju Berntus in Mbnicien mit dem Biethum von Nikomedien, der fruberen oftromis fchen Refideniftadt, fodann dies Bisthum mit dem gu Confantinopel ju vertauschen mußte. "Benn ihr murflich - fo schreibt er ihnen §. 6. - Die Burde der Bischofe fur gleich haltet, und menn ihr, wie ihr schreibt, die Bifchofe nicht nach der Große der Stadte beurtheilt, fo follte berienige, dem eine fleine Stadt anvertraut morden, in ber ihm anvertrauten Stadt bleiben und die ihm anvertraute Gemeinde nicht verachten, nicht gu berjenigen, melde ibm nicht anvertraut worden, übergeben, fo daß er den von Gott ihm verliehenen Ruhm (ich meine, daß in jener Stelle nach dodecons das Wort dogns muß ausgefallen fenn) verachtet, ben eiteln Ruhm bei Menschen aber liebt."

meinbe ben Uthanafius wie ihren geiftlichen Bater liebte. ba Beamte im Staats und Rriegsdienste, welche biese Ungelegenheit von jeder andern, die sie im Ramen des Rais fers zu vollziehen hatten, nicht zu unterscheiden wußten, den Schorsam gegen den aufgedrungenen Bischof erzwingen solls ten, so mußten naturlich viele emporende Gewaltthaten por fallen: Blut wurde vergoffen; die dem Gottesbienfte bes Kriebens geweihten Statten wurden durch Ausbrüche milder Leidenschaft entweiht. Unter diesen Sewaltthaten hatte ber verfolgte Athanasius noch Zeit, zu entfommen. Er begab sich zuerst nach einem verborgenen Zufluchtsorte in der Rabe von Alexandria. Von hier erließ er ein Circularschreiben an alle Bischöfe, in welchem er das Ungesetzliche und Ungerechte ber Urt, wie man gegen ihn verfahren war, mit Nachdruck schilderte. Sodann reifte er, der von dem Bischof Julius erlassenen Aufforderung folgend, selbst nach Rom. Dort wurde er von einer am Ende des 3. 342 versammelten Synode als rechtmäßiger Bischof anerkannt, nachdem er anderthalb Jahre zu Rom sich aufgehalten, und von Seiten ber Orientalen, welche das von dem romischen Bischof errichtete Tribunal nicht anerkannten, keine Abgeord nete, ihre Beschuldigungen gegen ihn zu erweisen, erschies nen waren. Der romische Bischof fundigte ihnen dies an in einem Briefe, welcher mit dem Gefühl der Ueberlegenheit geschrieben war, das aus dem Bewußtsenn des Rechts im Gegensatz gegen ungesetzliche Willführ bervorgeht.

Während daß von der abendländischen Kirche aus alle Gegner des Uthana fius als Arianer angesehen wurden, war es nun ihr Sreben, sich gegen diesen Vorwurf zu rechtsfertigen, wie ohne Zweisel Viele unter ihnen, was sich auch

in ihren Befenntniffen beutlich zu erkennen giebt, feineswegs der eigentlich arianischen Lehre, obgleich auch nicht der nis canischen Lehre, zugethan waren. Der hierarchische Geift spricht sich auf eine eigenthumliche Weise in dem Gingange der ersten zu Untiochia aufgesetzten Bekenntnisschrift aus, da fie als Grund, warum fie feine Arianer fenn fonnten, dies anführen: "Wie follten wir als Bischofe einem Presbnter nachfolgen? 1)" Mit Recht aber konnten die Meiften unter ihnen fagen, fie hatten teine neue Glaubens, lehre von dem Urius angenommen, fondern vielmehr ibn nach vorhergegangener Prufung feines Glaubens in die Auf Bersammlungen Rirchengemeinschaft aufgenommen. zu Antiochia im J. 341 und 345 wurden nach und nach fünf Glaubenssymbole entworfen. Man verstand sich dazu, die eigenthumlich grignischen Kormeln, wodurch der Sohn Sottes in die Classe der Geschopfe gesetzt, wodurch ihm ein Unfang des Dasenns jugeschrieben wurde, ju verdammen, eine Wefensahnlichkeit zwischen ihm und dem Vater in den starkften Ausdrucken zu behaupten. Es blieben nur zwei Differenzpunkte zwischen der von den orientalischen Bis schöfen hier ausgesprochenen Lehre und der Lehre des nicanischen Concils nach ihrer consequenten Auffassung übrig. Die Unerkennung der Wesenseinheit oder Wesensidentitat im Gegensatz gegen die Befensahnlichkeit, - gegen mel. den letteren Begriff Uthanafius mit dialektischem Scharf finn bemertte, daß derfelbe auf das Berhaltnig ju Gott überhaupt nicht anwendbar fen, daß ein solcher nur auf das Berhaltniß der zeitlichen und irdischen Dinge zu einander paffen konne - und die Lehre von einer in dem Wesen

<sup>1) ,,</sup>πως επισκοποι έντες ακολουθησομεν πρεςβυτερω."

Gottes begründeten, nicht durch einen einzelnen Willensaft Gottes bedingten, sondern vielmehr allen einzelnen göttlichen Willensaften vorangehenden Erzeugung des Logos 1). Die occidentalischen Bischofe ließen sich auf die Untersuchung dies ser Slaubensbekenntnisse nicht weiter ein; sondern blieben nur dabei, das nicänische Concil festzuhalten. Freilich waren sie geneigt, alle Gegner des Athanasius im Orient für Arianer zu halten und Arianisches in allen ihren Bekenntnissen zu sehen, und auch die Verschiedenheit der Sprachen hinderte die gegenseitige Verständigung; denn die griechische Sprache war unter den Abendländern nicht mehr so bekannt wie in früheren Zeiten.

Durch den Einfluß von der romischen Rirche aus geschah es, daß die beiden Raiser Constantius und Constans sich vereinigten, ein allgemeines Concil zur Entscheidung dies

<sup>1)</sup> Rach bem athanafianischen Suftem beftebt nothwendig Dieses Dilemma: entweder man fest den Logos den durch einen besondern gottlichen Willensaft aus Nichts hervorgebrachten Geschöpfen gleich, oder man erkennt ihn als eins mit dem gottlichen Wefen an, feine Erzeugung als eine aus bem Wefen Gottes hervorgehende, ebenfo ungertrennlich von demfelben als feine Beiligkeit, Beisheit u. f. w. Alles was Gott will, beschließt, will und beschließt er ja im Logos, ale Logos. Diefe Bestimmung betrachtete Uthanafine als nothwenbig, nicht fur die populare Lehrentwickelung, aber fur die inftematische Dogmatif. Dem großeren Theile der orientalischen Rirchenlehrer erschien aber diese Behauptung anfibgig; benn aus Migverftand und Mangel an fpekulativer Auffaffungegabe meinten fie, daß Gott dadurch einem Zwange oder einer Naturnothwendigkeit unterworfen werde. In der mangosixos en Beois ju Untiochia merden daher ausdrücklich Diejenigen verdammt, welche lehrten, "ors ou Boudnoss ouds θελησει έγεννησε τον υίον ο πατης."

fer Lehrstreitigkeiten und zur Beilegung der Spaltung zwis schen der orientalischen und der occidentalischen Kirche nach ber Stadt Sardifa in Illnrien auf das 3. 347 gu be-Bon den Orientalen famen verhaltnigmäßig nur wenige, theils weil fie an den Streitigkeiten feinen besonbern Untheil nehmen mochten, theils weil sie zu einer gemeinschaftlichen Berathung mit den Occidentalen feine Reis auna batten, theils weil ihnen die Entfernung zu groß mar; es erschienen nur feche und fiebengig orientalische, aber mehr als dreihundert abendlandische Bischofe. Bei so entgegengeschtem Partheiinteresse, bei der heftigen Spannung der Bemuther von beiden Seiten fonnte feine Bereinigung gu Stande kommen; vielmehr diente die Busammenkunft dagu, die Spaltung noch stårker hervortreten zu lassen. Da die Do cidentalen verlangten, daß Uthanafius und feine Freunde als rechtmäßige Bischöfe der Versammlung beiwohnen sollten, die Orientalen aber dies durchaus nicht zugeben wollten, so erfolgte eine gangliche Trennung zwischen beiden Vartheien. Die Occidentalen setzten ihre Versammlungen zu Sardika fort, die Orientalen begaben fich nach Philippopolis in Thracien. Die Letteren erneuerten dort das Absebungeurtheil über den Athanafins und deffen Freunde, behnten dieses auch auf den romischen Bischof Julius aus, und entwarfen wieder eine neue Glaubensform 1).

<sup>1)</sup> Nach dem Berichte des Sofrates hatten fie darin die Lehre von dem &voucios xar ovoiar, also den eigentlichen Arianismus ausgesprochen; in diesem Falle mußte man annehmen, daß nicht die Semiarianer, wie auf den antiochenischen Kirchenversammlungen, sondern die eigentlichen Arianer hier das Uebergewicht gehabt hatten, und daß es nicht

Das Concil zu Sardika hingegen bestätigte die schon früher auf jener römischen Synode gefaßten Beschlüsse. Einige unter den versammelten Bischösen hatten auch ein neues Glaubensbekenntniß im Gegensatz gegen den Arianismus vorgeschlagen 1), welches sich nicht bloß auf die Lehre von der Gottheit Christi, sondern auch auf die Lehre von seiner Menschwerdung und dem Verhältnisse der göttlichen und der menschlichen Natur in Christo zu einander verbreitete; aber durch die Weisheit solcher Männer, wie eines Athanasius, welche nicht Anlaß zu neuen Streitigkeiten geben, sondern nur das Wesentliche in der Lehre von der Gottheit Christi, wie es in dem nicänischen Symbol ausz gesprochen worden, sesthalten wollten, kam es dahin, daß

mie dort das Streben gemefen fen, die dogmatifche Differeng gwischen der orientalischen und der occidentalischen Rirche ju mildern, sondern vielmehr fie recht fark auszusprechen. Anders aber erscheint die Sache nach dem Berichte bes Sogomenus 3, 11., ber boch fonft gewöhnlich bem Sofrates ju folgen pflegt und ber fich hier auf bas ju bem Synodalbriefe hinzugefugte Glaubensbekenntniß beruft. Darnach Scheint Diefes lettere mit den antiochenischen giemlich gleichlautend gemesen und von abnlichem dogmatischen Intereffe ausgegangen ju fenn; denn es murde das homoufion gar nicht ermabnt; es murde nur über Diejenigen, melche brei Gotter annahmen, oder Bater, Sohn und den heiligen Beift identificirten, aber auch uber diejenigen, melche lebrten, es fen eine Beit gemefen, in der der Gohn Gottes noch nicht mar, das Anathema ausgesprochen. Bier finden mir nun freilich auch nichts, mas nicht ber eigentliche Arianer hatte unterzeichnen fonnen, und es mag mohl fenn, daß die eigentlich arianische Parthei boch bier großeren Einfluß, als bei der Entwerfung mehrerer antiochenischen Symbole, erhalten hatte.

<sup>1)</sup> Man findet dieses bei Theodoret 1, 8.

bies Enmbol verworfen, und erflart wurde, man wolle in ber Bervielfältigung und Beranderung der Glaubensbekennts niffe den Arianern nicht nachfolgen 1). Fur's Erfte hatte dieser Ausgang bes Concils zu Sardika nur die Folge, baß das Band ber Gemeinschaft zwischen beiden Rirchen völlig gerriffen wurde. Das Concil sandte aber nachher auch Abgeordnete an den Raifer Conftantius, die Sache der exilirs ten Bischofe aus dem Drient ihm zu empfehlen. Unterdessen suchte der abendlandische Raiser Constans seinen Bruder für die Parthei des Athanafius gunftiger gu ftimmen; Die orientalische Hosparthei verdarb ihre eigne Sache durch die an's Licht gebrachten, nichtswürdigen Ranke einzelner ihrer Baupter, beren Conftantius felbst fich zu schämen anfing, und die Gabrungen unter dem immer unruhigen, nach dem gelichten Uthanafius fich fehnenden, durch die Gewalttha. ten des Gregorius noch mehr erhipten Bolke zu Alexandria, diese Gahrungen, welche endlich im 3. 349 die Ermor. dung Gregors herbeiführten, mochten wohl auch politische Beforgniffe bes Raifers rege machen. Alles bies wurfte zusammen, eine Beranderung in der orientalischen Rirche vorzubereiten 2). Constantius schrieb an den Atha.

<sup>1)</sup> Athanasii tomus ad Antiochen. S. 5. »ίνα μη προφασις δοθη τοις έθελουσι πολλακις γραφείν και ορίζειν περι πισεως.«

<sup>2)</sup> Sofrates, Sozomenus und Philostorgius stellen die Sache so dar, daß der Kaiser Constans durch die Orohung, mit Gewalt der Wassen die Einsetzung des Athanasius in Alexandria zu erzwingen, die Zurückberufung desselben erlangt habe. Allerdings wird diese Angabe durch Spuren aus der Zeit des Concils von Sardika, welche einen solchen Zusammenhang der Begebenheiten voraussetzen, bestätigt. Luciser von Calaris (Cagliari) sagt in seinem L. I. pro Atha-

nafius, der mahrscheinlich nicht so leicht Vertrauen zu den Versprechungen des Raisers fassen konnte, drei Briefe, durch

nasio c. 35., bag wenn Athanafius murflich ein Baretis fer mare, es dem Confantius nicht gur Entschuldigung gereichen konne, daß er fich durch die Rurcht vor einem Rriege mit feinem Bruder Conftans habe bewegen laffen, ibn guruckgurufen. Ferner murde Uthanafius frubzeitig durch feine Reinde beschuldigt, daß er Reindschaft zwischen dem Raifer Conftans und dem Conftantius au ftiften gesucht. Apolog. ad Constant. §. 3. Theodoret ermahnt zwar auch die Drohungen des Conftans gegen feinen Bruder, leitet aber befondere bavon, bag Conftantius die unwurdigen Machinationen des nichtswurdis gen grianischen Bischofe Stephanus von Antiochia gegen ben Dischof Euphrates von Coln entdecte, die Berande: rung in der Stimmung deffelben gegen die athanaffanische Varthei ab. Athanafius berichtet in feiner hist. Arianor. ad monachos &. 20. 21. nur, baß Conftans ben beiden Bie ichofen, welche von dem Concil ju Gardita an den Confantius abgefandt worden, einen Empfehlungsbrief mitgegeben habe; er betrachtet es aber als eine Folge jener ju Untiochia gemachten Entdeckung, daß Conftantius gur Befinnung gefommen. Daber er querft die Berfolgungen gegen die Athanasianer ju Alexandria verboten, sodann jehn Monate fpater nach der Ermordung Gregors ju Alexandria den Athanafius dahin guruckgerufen babe. Indeffen fann das Stillschweigen des Athanafius gegen die Wahrheit jener Angabe nichts beweisen; benn es war naturlich, daß er nicht gern eine Thatfache als mahr anerkennen wollte, welche gur Bestätigung bes gegen ibn verbreiteten Berdachte, daß er amischen den beiden Brudern Reindschaft gestiftet, gedient baben murde. Allerdings scheint zwar Conftantius felbft in feinem erften Briefe an den Athanafins ju bezeugen, daß er nur aus eigener Bewegung die Anruckberufung deffelben beschloffen habe, und er fagt fogar, daß er an den Conftans schreiben wolle, um von diesem die Ginwilligung in die Ruckfehr beffelben ju erlangen. Aber es verfteht fich von

welche er ihn aufforderte, nach seinem Bisthum zurückzustehren, und im J. 349 kehrte Athanasius würklich dashin zurück und wurde von seiner Semeinde mit begeissterter Freude aufgenommen. Aber in demselben Jahre, in welchem Athanasius nach Alexandria zurückkam, ereigenete sich eine ihm ungünstige politische Veränderung; er verslor seinen Gönner, den Kaiser Constans, der durch den

felbft, daß diefe offentliche Erklarung eines Regenten nichts bedeuten fann, und da auf alle Ralle auch nach dem, mas Athanafine berichtet, es unlaugbar ift, baf Conftans bas Berlangen des Concils um Buruckberufung des Atha = nafius durch feinen Empfehlungsbrief unterftust hatte, fo fann ja doch das Gefuch des Conftantius bei feinem Bruder um Buruckberufung des Athanafius nichts ans bers als eine Kormlichkeit gemesen fenn. Es ift ja auch naturlich, daß Conftantius, wenngleich er diefen Schritt nothgedrungen that, nicht das Ansehen haben wollte, als wenn er gezwungen handelte. Conftantius felbst erklarte in einem nach der Ermordung bes Conftans an die Ales randriner erlaffenen Schreiben, daß er aus Ruckficht gegen feinen verftorbenen Bruder den Athanafius nach Alexandria juruckberufen habe. Hist. Arian, ad monachos \$, 50. Aber das ift nicht mahrscheinlich, daß Conftans murklich einen Rrieg in diefer Absicht ju unternehmen follte im Begriff gewesen senn, oder daß Constantius vor einer leeren Drohung feines unkriegerischen Bruders fich fo febr follte gefurchtet haben, wenn man nicht annehmen will, daß der Erftere eine Landung feines Bruders in Alexandria megen der bort vorhandenen Bolfserbitterung ju furchten hatte. Es lagt fich aber auch leicht erflaren, daß die Reinde des Athanafius jenes Berucht, er habe den Conftans bemo. gen, feinem Bruder mit dem Rriege gu droben, verbreiten konnten, und daß die Andern es nachfagten, um dadurch ben Eifer des Conftans fur die reine Lehre defto glangender gu fchildern. Um mahrscheinlichften ift es immer, daß verfchiedene Urfachen bier jufammenwurften.

Usurpator Magnentius ermordet wurde. Da nun bloß manche zusammentreffende Umstände zusammengewürft batten, eine augenblickliche, nicht tief begründete Veranderung in der Gefinnung des Constantius gegen Athanasius hervorzubringen, da die Schmeichler aus der arianischen Hofparthei, verbunden mit den kaiserlichen Eunuchen und Rammerherren, immer leichter bei dem Raifer Gingang finben konnten, als der ihm wohl immer von Seiten seines Starrfinns verdachtige Uthana (ius 1); fo mar es natur. lich, daß die Angriffe auf diesen bald wieder erneuert wur-Man verband firchliche und politische Beschuldigungen gegen ibn, daß er, um Bischofe, die einer antinicanischen Lehre angeklagt worden, zu entsetzen, seine firchliche Gewalt über ihre gesetmäßigen Granzen binaus ausgedehnt, daß er am Ofterfest in einer großen Kirche zu Alexandria 2), noch ehe auf Befehl des Raifers ihre Einweihung vollzogen worben, Gottesbienst gehalten, und besonders, daß er sich in fremdartige, politische Angelegenheiten gemischt, ben Kaiser Conftans mit seinem Bruder zu entzweien gesucht habe 3). Man machte aber zuerst manche Vorkehrungen, ehe man den bedeutenden Mann selbst unmittelbar angriff. Man richtete ben ersten Ungriff gegen zwei Kirchenlehrer, ben Bischof Mar-

<sup>1)</sup> Ammianus Marcellinus sagt hist. l. 15. c. 7. »Constantio semper infestus.«

<sup>2)</sup> S. oben.

<sup>3)</sup> Auch Amm. Marcell. wußte, Haß man besonders politische Beschuldigungen gegen Athanasius vorgebracht hatte, »Athanasium ultra professionem altius se efferentem sciscitarique
conatum externa.«

cellus von Ancyra in Galatien und den Bischof Phostinus von Sirmium in Niederpannonien, von denen der Eine ursprünglich mit der athanasianischen Parthei in enger Berbindung gestanden, und von welchen man den Ersten durch den Zweiten verdächtig machen, und welche man so leicht Beide als Jrrlehrer anklagen konnte.

Marcellus, Bischof von Anchra in Galatien, war von Unfang an einer ber eifrigsten Bertheibiger bes nicanischen homousion gewesen. Wie er ein entschiedener Geaner der origenistischen Theologie war, mußte er auch ein Begner bes besonders aus der origenistischen Glaubenslehre abgeleiteten Systems von der Trias senn, welches in ber orientalischen Rirche herrschte. Jede Art von Subordinationismus, die fich bem homousion entgegenstellt, erschien ibm als Arianismus, und er leitete alles diefes ab von der Bermischung platonischer, hermetischer, gnostischer Ideen mit bem Chriftenthum; er erflarte ben Drigenes fur den Urbeber dieser Bermifdjung. Indem Marcellus aber in feinem Werfe gegen ben grianischen Rhetor Afterius ben Gegensat gegen den Arianismus recht auf die Spite treiben wollte, machte er sich selbst, wie es leicht bei antithetischen Uebertreibungen zu geschehen pflegt, der monarchianischen Läugnung des perfonlichen Unterschiedes in der Trias, an Die er nahe anstreifte, verdachtig. Wenn die Arigner ben Gott inwohnenden Logos von dem nur im uneigentlichen Sinne so genannten Logos unterschieden, so behauptete er bagegen, daß grade der Rame Logos der einzige fen, welcher Christo nach seinem gottlichen Wefen gebuhre. Diefer Logos fen entweder zu denken als ein in dem gottlichen Desen ruhender und verborgener, die denkende Gottesvernunft

oder als die sich offenbarend hervortretende vermoge ber Burtsamkeit nach außen 1), wie in der Schopfung überhaupt, so in den verschiedenen Offenbarungen insbesondre und vorzüglich in der hochsten Offenbarung durch den Erlofer, da der Logos durch jene evegyeia doazing einen menschlie chen Korper fich besonders aneignete als ein ihm dienendes Organ, um die Erlofung der Menschheit zu vollziehen. Wenn Die Arianer behaupteten, daß folche von dem Logos gebrauch ten Ausdrücke, wie der πρωτοτοχός της ατισεως, der Sohn Gottes, das Bild Gottes, ein Abhangigkeitsverhaltnig und einen Unfang des Dasenns bezeichneten; fo gab ihnen Marcellus in letterer hinsicht Recht; aber er bestritt das, mas fie in Beziehung auf das Wesen des Logos felbst daraus glaubten folgern zu konnen. Er bezog namlich alle diese Bradikate nicht auf den Logos an und fur fich, von welchem ber Evangelift Johannes an und fur fich nur bas Genn in und bei Gott aussage, sondern auf jene besondre thatige Burksamkeit, burch die ber Logos von Gott ausgegangen, nach außen fich mitgetheilt, und insbesondre auf seine Ausstrahlung in die menschliche Natur 2). Christus selbst habe sich vorzugsweise den Menschensohn genannt, um dadurch anzuzeigen, daß er den Ramen Sohn Gottes nur in Beziehung auf die Menschen, welche durch seine Ginftrahlung

<sup>1)</sup> Das nouxaleir und das eregreir deasing eregreia abnlich der frühern Unterscheidung zwischen einem doros erdiaderos und neopoeixos.

<sup>2)</sup> Die Yerrnois του λογου beziehe fich nur auf das deusing eregreich προεχχεσθαί. Er war der Erste, welcher die Stelle Coloss. I, 15. auf Jefus als Menschen bezog.

in die menschliche Natur zu Sohnen Sottes gemacht werben sollten, auf sich übertragen habe 1).

Marcellus stand bei den Unhangern bes nicanischen Concils, auf welchem er für das homousion eifrig gefampft hatte, Unfangs in großem Unsehen. Die Urianer und Gemigrigner hingegen benutten gern die Blogen, welche ihnen seine Darstellung der Lehre von der Trias gab, um ihn des Sabellianismus zu beschuldigen. Auf der von diefer Parthei zu Constantinopel im J. 336 gehaltenen Versammlung wurde das Absetzungsurtheil über ihn ausgesprochen. übertrug dem Eusebius von Cafarea, der als Drigenift ein besonderer Gegner des Marcellus fenn mußte, die Widerlegung deffelben. Daber entstanden die beiden Werke des Eusebius gegen denselben 2), welche, fehr bedeutende Bruchstücke aus den Schriften des Marcellus enthaltend, dadurch die vorzüglichste Erkenntnigquelle für deffen Lehren geworden find. Er fand aber wie seine Kreunde eine liebes volle Aufnahme in der abendlandischen Rirche; dem romis schen Bischof Julius genügte ein von ihm übergebenes Glaubensbekenntniß. Er gelangte mahrscheinlich auf dies selbe Weise, wie Uthanasius, nach den Beschluffen des Concils ju Gardika wieder ju feinem Bisthume.

Marcellus hatte sich gewiß nur gegen sein Wissen und Wollen zur sabellianischen oder samosatenischen Theorie hingeneigt, indem er das ihm theure Homousion auf die höchste

<sup>1) »</sup>ίνα δια της τοιαυτης όμολογιας θεσει τον ανθεωπον, δια της πεος αυτον κοινωνιας υίον θεου γενεσθαι παεασκευαση. «
Euseb. de ecclesiastica Theol. l. I. c. 20. p. 87. ed. Colon.

<sup>2)</sup> c. Marcellum und de ecclesiastica theolog.

Spige trieb; aber sein Schüler Photinus (Dwreivog), der durch ihn den ersten Anstoß seiner dogmatischen Richtung erbalten, scheute sich nicht, die samosatenische oder sabellianissche Lehre von der Trias klar auszusprechen, und von dieser Seite mußte nun auf die Quelle, von der seine Lehre auszegangen, auf das System des Marcellus selbst ein desto nachtheiligeres Licht zurückfallen, was dessen Gegner wohl zu benußen wußten.

Der erneuerte Angriff gegen diese beiden Manner auf der Synode zu Sirmium im J. 351, auf welcher beide ihrer Stellen entsetzt wurden, diente zuerst, die Vereinigung der antiathanasianischen Parthei 1) zu besiegeln und ihre Macht zu zeigen.

Da man sodann die Verbindung der abendländischen Rirche mit dem Uth ana sius zu fürchten Ursache hatte, so benutzte man den durch den Arieg mit dem Magnentius veranlaßten Ausenthalt des Constantius im Abendlande, um durch täuschende Vorspiegelungen, durch Furcht vor der Herrschermacht des despotischen Constantius, dem jest auch das abendländische Neich unterworsen war, die Einssimmung der Occidentalen in die Verdammung des Athasna sius zu erlisten und zu erzwingen. Die Hosparthei gab vor, daß es sich hier gar nicht von dem dogmatischen Interesse handle, sondern nur von der Person des Athanassius. Durch diese Darstellung konnten manche Vischöse, welche die Sache nicht recht überlegten, sich überreden lasssen, daß sie unbeschadet der Nechtgläubigkeit nachgeben dürfs

ten,

<sup>1)</sup> Wie fie hier das erfte fo genannte fir mifche Symbol analog dem vierten antiochenischen entwarfen.

ten, daß sie einem einzelnen Manne, der vielleicht Manches verschuldet haben moge, und den sie doch durch ihre einzelne ohnmächtige Stimme nicht schützen könnten, die Rube ihrer Gemeinde nicht aufzuopfern brauchten. Und dem Raiser konnte man die Sache so darstellen, daß die Bischofe, welche in die Verdammung nicht willigen wollten, in einer mit der Glaubenslehre gar nicht zusammenhangenden Ungelegenbeit fich gegen den kaiserlichen Befehl ungehorsam zeigten. daß sie dem Raifer zum Troß den erklarten Keind beffelben vertheidigen wollten, daher als Widerspenftige und Ungehorsame bestraft zu werben verdienten. Go mußte man auf ben Kirchenversammlungen zu Arles und zu Mailand im 3. 355 eine große Zahl von Unterschriften zu erzwingen und zu erschleichen. Die Einen wußten in der That nicht recht, was von ihnen verlangt wurde, die Andern maren durch Kurstengunst bestochen, Andre ließen sich durch Kurcht übermannen und entschuldigten sich selbst vor ihrem Gewissen mit Unwissenheit, um jenes zu beschwichtigen.

Doch ist es besto erfreulicher in dieser Zeit, da das heiligste der Willsuft des Despotismus Preis gegeben war, Männer zu sehen, welche durch die Kraft des Glaubens ershaben über Alles, was menschliche Macht ihnen schenken, nehmen oder zusügen konnte, standhaft jener Willkühr sich entgegenstellten, welche mit klaren, ruhigen Blicken die Künste der Hosparthei, die gewiß nicht bloß gegen die Person, sondern auch gegen die Lehre des Athanasius gerichtet waren, wohl durchschauten und bereit waren, zur Vertheidis gung der Wahrheit, der Unschuld, der Freiheit einer von der entwürdigendsten Knechtschaft bedrohten Kirche Alles hinzugeben und auszuopfern. Nicht der Staat, nur die Kirche

zeigt uns in dieser Zeit des Despotismus und der Anechtsschaft solche von achtem Freiheitsgeiste beseelte Manner, die der Sewalt nicht huldigten.

Unter diesen Mannern find besonders zu nennen der burch seinen Gifer in der Verwaltung seines geiftlichen Sirtenamtes besonders ausgezeichnete Bischof Eusebius von Bercelli, Lucifer von Cagliari und hilarius von Poitiers. Der Lettere, ber burch seinen eigenthumlichen Dieffinn, seine Geistesfreiheit unter ben Dogmatikern ber abendlandischen Rirche sich auszeichnete, hatte mehrere Jahre rubig und ungestört der Verwaltung seines bischöflichen Amtes, zu dem er um bas J. 350 gelangt mar, gelebt, ohne sich um die orientalischen Lehrstreitigkeiten zu befummern, bis die Unkunft des Raifers im Abendlande im 3. 355 auch die gallische Rirche mit Unrube erfüllte. Best erst horte er von dem nicanischen Symbol und fand in bemselben die lehre von der Einheit des Wesens in dem Bater und Sohne, welche er schon fruber aus dem Studium bes neuen Teftaments als die mahre erkannt und in fein chriftliches Bewußtsenn aufgenommen hatte, ohne davon zu wiffen, daß der Glaube, den er in seinem Innern trug, in bem Buchstaben eines Symbols niedergelegt worden 1). Und er hielt es nun für feine Pflicht, dem Bekenntniffe der Wahrheit alles Undre aufzuopfern: "Ich könnte — fagt er — Ueberfluß haben an allen zeitlichen Bortheilen, des vertraulichen Umgangs mit dem Raiser mich ruhmen und wie

<sup>1)</sup> Er selbst sagt von sich lib. de Synodis §. 91.: »Regeneratus pridem et in episcopatu aliquantisper manens sidem Nicaenam numquam nisi exulaturus audivi; sed mihi homousii et homoeusii intelligentiam evangelia et apostoli intimaverunt."

Unterschied zwischen diesem u. b. Lucifer v. Cagliari. 847 Undre mit Migbrauch bes bischöflichen Namens eine ber Gesammtheit und dem Einzelnen laftige Berrschaft in der Rirche ausüben, wenn ich nur die evangelische Wahrheit verfälschen, die Schuld meines Gewiffens mit der Vorspiegelung ber Unwissenheit bedecken, das bestochene Urtheil mit ber Macht eines fremden Urtheils entschuldigen wollte" 1). Er machte eine Eingabe an den Raifer 2), worin er ibm, ohne die schuldige Ehrerbietung zu verleßen, mit der dem Christen und dem Bischof ziemenden Freimuthigkeit manche febr bebergigenswerthe Wahrheiten sagte, wie er fie sonft mohl nicht leicht hören konnte. Er erklarte ihm, daß nirgends Aufruhr fen, wie die Hofparthei vorgab, um ben Raiser zu reigen 3); die Arianer senen die Gingigen, welche die öffentliche Ruhe storten; es sen kein andres Dittel, die Uebel der gerriffenen Rirche gu beilen, als wenn ber Zwang in geiftlichen Dingen aufhore, und Jedem Die Freis heit verlieben werde, gang nach feiner Ueberzeugung zu les ben. "Moge feine Snade den Gemeinden erlauben, daß fie Diejenigen, welche sie wollten, welche sie selbst gewählt batten, predigen horen, von Solchen die Saframente empfangen, mit Solchen fur das Wohl und heil des Raisers beten konnten." Aber nicht wie Hilarius mußte Lucifer von Cagliari, ein Mann von sturmischer Seftigkeit und fanatischem Gifer, die christliche Wahrheitsliebe und Freimus thigkeit mit der Achtung vor der bestehenden burgerlichen Ordnung, mit der Erfüllung der Unterthanspflichten, welche

<sup>1)</sup> Opus historicum fragment. I. §. 3.

<sup>2)</sup> Lib. I. ad Constantium.

<sup>3)</sup> Nulla suspicio est seditionis.

bas Christenthum vorschreibt und der achte Geist bes Chris stenthums mit sich führt, zu verbinden. Zwar sprach er schon und hochherzig gegen das Unfinnen des Raifers, daß Die Bischofe auf seinen Befehl einen Abwesenden, Unverhorten und nach ihrer Ueberzeugung Unschuldigen verdammen follten; fchon forderte er den Raifer auf, den Uthanafius als feinen christlichen Bruder anzuerkennen und ihm als foldem zu verzeihen, auch wenn er meine, daß derfelbe gegen ihn perfonlich fich vergangen habe. Und bei diefer Beranlassung sprach er manches schone Wort über die allgemeine christliche Brüderschaft, welche Alle ohne Unterschied des irdischen Standes umfassen sollte. "Schämt ihr euch - fpricht er zu dem Raifer - den Athanafius euren Bruder zu nennen? Wenn ihr euch zu Chrifto bekennt, fo mußt ihr alle Christen eure Bruder nennen, und das nicht allein den Athanafius, sondern auch diejenigen, welche ihr um Almosen betteln feht; denn wir Alle, die wir gur Rirche des herrn gehoren, find Gins, da bei dem herrn fein Unsehen der Personen gilt" 1). Aber er sette dabei allerdings mit wilder Leidenschaft alle Ehrerbietung gegen den Raiser aus den Augen, nannte ihn einen Antichrift, einen Satansknecht und sprach in einem folchen Tone, ber wohl als jum Aufruhre anregend angesehen werden und die Beschuldigungen der arianischen Hofparthei bestätigen konnte. Dabei eiferte Lucifer fur die Unabhangigkeit und Freiheit

<sup>1)</sup> Pro Athanasio 1. II. c. 29. Si Christianum te profiteris, debes omnes Christianos fratres dicere et quidem non solum Athanasium, sed et eos, quos videris stipem petentes. Omnes etenim in ecclesia Domini constituti unum sumus apud quem non sit acceptatio personarum.

ber Rirche nicht in bem Geifte bes Evangeliums, ber die geiftlichen und die weltlichen Dinge aus einander halt, fondern von einem andern, unevangelischen Standpunkte aus, indem er die geistlichen und weltlichen Dinge von einer andern Seite her vermischend, die alte und die neutestamentliche theofratische Korm verwechselnd, eine außerliche Unterordnung der weltlichen Macht unter die geistliche, eine außerliche Herrschaft der Kirche verlangte, dem Raiferdespotismus alfo gern einen Priefterdespotismus ents gegengesett haben wurde 1). Zulett gebrauchte der Raiser noch seine Macht gegen die beiden Bischofe, von denen der eine durch den Sit feines Bisthums, der andre durch fein mehr als hundertjähriges Alter besonders in Unseben fand. und die er mehr als Undre zu schonen Urfache hatte, den Bifchof Liberius von Rom und den Bifchof hofius von Cordova. Liberius erflatte fich mundlich gegen bie Abgeordneten des Raifers, deffen dogmatifirende Ram. merberren, und gegen den Raifer felbst auf das Sochherzigste barüber, daß nichts ihn bewegen konne, den Unschuldigen

<sup>1)</sup> Wenn er zum Beispiel zu bem Kaiser sagt: pro Athanasio I. I. c. VII.: "Fern davon, daß er über die Bischöse sollte herrschen können, so sen er vielmehr, wenn er im Geiste des Hochmuths ihren Beschlüssen nicht gehorche, nach dem göttlichen Gesetze des Todes schuldig." "Ut si subvertere eorum decreta tentaveris, si sueris in superdia comprehensus, morte mori jussus sis. Quomodo dicere poteris, judicare te posse de episcopis, quidus nisi obedieris, jam quantum apud Deum, mortis poena sueris mulctatus." Daher er auch in seinen Schriften mehr aus dem alten Testamente, aus welchem er sich seine Ideen über kirchliche Theoretatie gebildet hatte, als aus dem neuen citirt. Wir sehen in dem Lucifer schon einen ganz hildebrandinischen Geist.

zu verdammen und die Kirchenangelegenheiten dem Richtersspruche des Kaisers zu unterwersen. Aehnlich Hosius in einem kraftvollen Schreiben an den Kaiser, worin er ihm vorstellte, daß er über Seines Gleichen regiere und Einen Richter mit ihnen im himmel habe. Freilich waren Beide in dem unevangelischen Gesichtspunkte befangen, daß, wie der Kaiser unabhängig in dem weltlichen Reiche, also die Bisschöfe unabhängig in dem geistlichen Reiche regieren sollten. Liberius wurde nach Berda in Thracien, Hosius nach Sirmium exilirt. So wurden Alle, die nicht gehorz chen wollten, nach verschiedenen Orten, größtentheils im Oriente, exilirt, und Manche erlitten harte Mißhandlungen.

Alls man des Sieges über die abendlandische Rirche schon gewiß zu senn meinte, schritt man zum Angriffe auf den Athanafius felbst, welcher das vornehmste Biel des Hasses der bischöflichen Hofparthei und des Constantius Aber wohl absichtlich suchte Constantius den mar. Uthanafius ficher zu machen, theils um besto gewiffer fich feiner bemachtigen zu konnen, theils um Unruhen unter dem alexandrinischen Bolf zu verhuten. Als Athana: fius zuerst von den Machinationen seiner Gegner borte, versprach ihm der Raiser durch ein kurzes Schreiben alle Sicherheit und forderte ihn auf, sich nicht schrecken und in der ruhigen Berwaltung seines Umtes fforen zu laffen. Als daher zuerst durch Solche, die sich fur Bevollmach: tigte des Raifers ausgaben, die Aufforderung, daß er die Rirche verlassen solle, an ihn erlassen wurde, erklarte er, daß, da ihm durch ein kaiserliches Schreiben geboten sen, zu Alexandria zu bleiben, er nur durch einen vom Raiser selbst oder doch in dessen Namen erlassenen schriftlichen

Befehl fich fur genothigt und berechtigt halten werde, die ihm von dem herrn vertraute Gemeinde zu verlaffen. fuhr daher fort, nach wie vor sein bischöfliches Umt ruhig Aber mahrend daß er in der Nacht des zu vermalten. neunten Februars in dem I. 356 fich in der Rirche befand mitten unter einem Theile feiner Gemeinde, ber fich mit Beten und Singen zu dem Gottesdienfte vorbereitete, melcher am Freitag Morgen nach alexandrinischem Gebrauche gefeiert werden follte, drang der Dux Sprianus mit einer Schaar von Bewaffneten in die Rirche ein, und alle Ehrfurcht vor dem Beiligen murbe aus den Augen gefett. Athanasius behielt mitten unter bem Toben wilder Soldaten alle Seistesgegenwart; er suchte zuerst die Rube unter den versammelten Mitaliedern seiner Gemeinde zu erhalten und für deren Rettung zu forgen, che er an seine eigene Er blieb ruhig auf seinem bischöflichen Thronos und dachte. hieß den Diakonus, in der Recitation des 136sten Psalms fortfahren, wobei von dem Chor der Gemeinde immer die Borte "und deine Gute mahret ewiglich" gesungen wur-Aber unterdeffen drangen die Soldaten immer naber bis in das Allerheiligste vor; Monche, Geiftliche und Laien forderten daher den Athanasius auf, sich zu retten. erst nachdem die Meisten seiner Gemeinde sich entfernt hats ten, ließ er sich mit fortschleppen und entfam den Goldaten, welche sich seiner bemächtigen sollten 1). Es murde nun wiederum ein durchaus ungeistlicher, leidenschaftlicher. rober Mensch, der Cappadocier Georgius, mit bewaffnes

<sup>1)</sup> S. Athanas. apolog. de fuga sua S. 24. Hist. Arian. ad monachos S. 81.

ter Macht der alexandrinischen Gemeinde aufgedrungen, und unter dem Namen der Religion wurden Greuel aller Art begangen, während daß Athanasius, dem man den Tod drohte, den man bis nach Auxuma in Aethiopien verfolgte, sich unter die egyptischen Monche zurückgezogen hatte.

So hatte benn nun die antinicanische Parthei in dem gangen romischen Reiche den Sieg erhalten; aber diefer Sieg mußte ihr felbst zum Nachtheil gereichen. Diese Parthei war ja ursprunglich aus zwei Bestandtheilen zusammengesett, aus benjenigen, welche wir schon oben mit dem Namen der Semiarianer belegt haben, der Majoritat der orientalischen Rirche, und den eigentlichen Arianern, welche die bei Weitem fleinere Zahl bildeten. Beide Partheien waren bisher durch den gemeinschaftlichen Gegensatz gegen ben Athanasius und gegen bas nicanische Concil mit einander vereinigt gewesen, und die eigenthumliche Differeng zwischen ihnen konnte baber nicht zur Sprache kommen; insbesondre hatten die vollständig arianisch Denkenden das Intereffe, an die herrschende Parthei der orientalischen Rirche fich anzuschließen. Da nun aber der Gegensat von außen, welcher beide Vartheien zusammenhielt, wenfiel, so mußte der Gegensatz unter ihnen selbst desto starter hervortreten. Dazu fam, daß jest zwei Manner auftraten, welche ben strengen Urianismus im Gegensate sowohl gegen bie homousianische als gegen die homousianische Borstellungsweise schärfer und consequenter, als bisher geschehen war, aussprachen, Wätius und bessen Schuler Euno, mius 1). Besonders merkwürdig ist der Lette sowohl

<sup>1)</sup> Ueber die Lebensbildung des Eunomius haben wir wenig

durch seinen standhaften Eiser für seine Ueberzeugung, durch sein von keinen weltlichen Rücksichten getrübtes, rein dogmaztisches Interesse, wodurch er sich vor der arianischen Hofzparthei sehr auszeichnete, als durch die ganze Eigenthümzlichkeit seiner dogmatischen Geistesrichtung, welche ganz aus Einem Stücke gebildet war.

Was die Lehre des Eunomius vom Sohne Sottes betrifft, so kam er in dieser Hinsicht mit dem Arius ganz überein und gab hier nichts Neues; aber das Eigenthümsliche war bei ihm die Entschiedenheit seiner ganzen Seistes richtung, durch welche er der herrschenden religiösen und dogmatischen Seistesrichtung seiner Zeit auch von manschen Seiten her entgegentrat, wo Arius sich an dieselbe angeschlossen hatte 1). Die Nichtung eines ganz in das Verstandesgebiet hinabgezogenen, dem mystischen, contemplativens und Sesühlselemente in der Dogmatik, daher auch dem vorherrschenden Einstusse der platonischen Philosophie auf die Theologie sich entgegenstellenden, beschränkten, Alles gar zu äußerlich auffassenden Dogmatismus, diese Richtung, welche wir im Keime schon bei Arius bemerkten, trat bei dem Eunomius weit schärfer ausgesprochen hervor.

Fruchtbares; benn die Nachrichten eines Gregorius von Nyffa geben von einem zu feindfeligen Partheiintereffe aus, um benutt werden zu konnen.

<sup>1)</sup> Arius war selbst Ascet, wie wir oben bemerkten, Eunosmius Gegner ber ascetischen Richtung, wie auch Gegner der Marthrers und Reliquienverehrung. S. Hieronym. adv. Vigilantium. Es schwebt mir im Gedachtnisse eine Stelle vor, wo er dem Basilius von Casarea seine durch Ascetif abgezehrte Gestalt zum Vorwurf macht, welche Stelle ich aber nicht gleich wiedersinden kann.

Urius war mit seinen Scanern in ber Unerfennung ber Unbegreiflichkeit des gottlichen Wesens und ber gottlichen Dinge übereingefommen; Eunomius aber fuchte nicht allein die Art, wie ber Sohn Gottes das Dasenn erhalten, und fein Verhaltniß zum Vater als etwas gang Begreifliches darzustellen, sondern er behauptete auch die Begreiflichfeit des gottlichen Befens überhaupt; er befampfte ben herrschenden Grundfat, besonders der durch die platonische Philosophie gebildeten Dogmatiker, daß es keine bas Wesen ber gottlichen Dinge umfassende, nur eine sombolische Erkenntnismeise derselben fur den menschlichen Verstand gebe. Mit der Unmagung, welche die Beschränktheit oft zu begleiten pflegt, sagte er von den Bertheidigern ber Unbegreiflichkeit gottlicher Dinge: "Wenn der Geift Mancher so verfinstert sen, daß sie weder von dem, was vor ihren Rugen liege, noch von dem, was über ihrem Saupte sen, etwas zu erkennen vermöchten, so folge baraus boch noch nicht, daß den übrigen Menschen die Erkenntnig bes wahren Wesens unerreichbar sen 1)." Consequent von seis nem Standpunkte aus, ba er den Sohn Gottes nur fur das erfte der Geschöpfe hielt, da er nicht Gottes Offenbarung und Erscheinung in Christo anerkannte, sondern Chris stud nur fur das vollkommenste Geschopf hielt, welches die übrigen Geschöpfe zu dem Urquell alles Dasenns als einem

<sup>1)</sup> Gregor. Nyssen. orat. 10. adv. Eunom. im Anfang: πούδε γας εί τινος ο νους δια κακονοιαν έσκοτημενος μηθένος μητε των προσω, μητε των ύπες κεφαλης έφικνοιτο, και δια τουτο μητε τοις άλλοις άνθεωποις έφικτην είναι την των όντων ευξεσιν. ... 3ch seze diese Worte hierher nach einer Emendation, deren Richtigseit mohl Jedem einleuchten wird.

außer ihm vorhandenen hinführen sollte, consequent von dies sem Standpunkte lehrte er daher, daß der Geist der Gläubigen nicht bei der Erzeugung des Sohnes Gottes stehen bleiben, sondern, wenn gleich er zuerst diesem als dem Wegs weiser gefolgt wäre, sich doch über ihn, wie über alle Gesschöpfe, zu dem, welcher der Urquell des ewigen Lebens, wie der Urheber von Allem sey, als dem letzten Ziele erhes ben müsse. "Der Geist der an den Herrn Glaubenden — sagt er — soll seiner Natur nach, indem er sich über alle sinnlichen und geistigen Wesen erhebt, auch nicht einmal bei der Erzeugung des Sohnes Gottes stehen bleiben. Ueber dies selbe erhebt er sich, indem er aus Verlangen nach dem ewizgen Leben zu dem höchsten Wesen zu gelangen strebt.").

Auf eine merkwürdige Weise verkannte Eunomius von diesem Standpunkte eines supranaturalistischen Verstandesdogmatismus aus das Wesen der Religion überhaupt und des Christenthums insbesondre, indem er dieses in Verstand des auftlärung, in theoretische Erkenntnis von Gott und göttlichen Dingen setze. So sagte er gegen die Vertheidiger der Lehre von Gottes Unbegreislichkeit: "Umsonst håtte sich der Herr die Thur genannt, wenn Keiner durch diese Thur eingeht zur Erkenntnis und Betrachtung des Vacters; umsonst håtte er sich den Weg genannt, wenn er es

<sup>1) ,,</sup> ο γας νους των είς τον κυςιον πεπισευκοτων, πασαν αίσθητην και νοητην ουσιαν υπεςκυψας, ουδε έπι της του υίου
γεννησεως ίσασθαι πεφυκεν. έπεκεινα δε ταυτης ίεται ποθω
της αίωνιου ζωης έντυχειν τω πςωτω γλιχομενος. "Dagegen
fagt Gregor von Rysfa: ,, Benn also in dem Sohne daß
ewige Leben nicht ist, so hat der falsch gesprochen, welcher
fagte: jch bin daß ewige Leben." Orat. 10. 674. 75.

benienigen nicht leicht macht, welche zum Bater kommen wol-Wie ware er das Licht, wenn er die Menschen nicht erleuchtete" 1). Aber bas Evangelium redet von dem Selangen zu Gott, von der Erleuchtung der Seele in einem gang andern Sinne, ale in welchem Eunomius es meinte: von einer Lebensgemeinschaft mit Gott und einer baraus bervorgehenden Erleuchtung bes Beiftes, nicht von einer gewiffen abstrakten, logischen Erkenntniffmeife gottlicher Dinge, wie Eunomius es fich bachte, ift hier die Rede. Er ging sogar so weit in seiner Volemit, indem er die verschiede nen Erkenntnigweisen nicht von einander unterschied, daß er diejenigen, welche eine Erkennbarkeit Gottes und ber Zeugung des Sohnes Gottes in bem Sinne, wie er es meinte, laugneten, beschuldigte, fie liegen überhaupt feine Urt des Erfennens von Gott gelten, fie lehrten einen unbekannten Gott, und da ohne Erkennt. nig von Gott fein Chriftenthum fenn fonne, fo fenen fie demnach auch nicht einmal Christen zu nennen 2). Die in der Rirche vorherrschende Richtung, welche der Reinheit der christlichen Lehre allerdings nachtheilig werden konnte, die Richtung, welche das Liturs gische zu sehr über bas Dibaktische und Dogmatische, bas Sakrament über bas Wort erhob, bekampfte Eunomius, aber nicht von dem rein evangelischen, sondern von einem andern, einseitigen Standpunkte aus, die Ueber-

<sup>1)</sup> Gregor. l. c. 671.

<sup>2) ,,</sup>μηδε προς την των χρισιανων προςηγοριαν οἰκειως ἐχειν τους άγνωσον άποφαινομενους την θειαν φυσιν, άγνωσον δε και τον της γεννησεως τροπον. Gregor. l. c. XI. f. 704.

schätzung der logischen, dogmatischen Begriffsentwickelung dies ser Einseitigkeit entgegenstellend; das Wesen des Christensthums hange nicht ab — meint er — von gewissen heiligen Namen oder Gebräuchen, sondern von der Genauigkeit der Dogmen 1).

Gregor von Moffa behauptete bagegen, daß bas Chris stenthum von dem inneren Leben, von der inneren Erfahrung, von der Lebensgemeinschaft mit Christus ausgehe und darin wurzele; - aber freilich Alles dies bedingt durch die Bermittelung der fichtbaren Rirche, des fichtbaren Priefterthums, die Theilnahme an den Sakramenten in der Rirche. "Wir aber - fagt er - haben aus dem Worte des herrn gelernt, daß, wer nicht wiedergeboren worden aus dem Waffer und dem Seifte, nicht in das himmelreich eingehen fann, und daß, wer des herrn Kleisch ift und fein Blut trinkt, ewig leben wird. Auch Solche, die ihrem inneren Les ben nach keine Chriften fenen, konnten über chriftliche Glaubenslehren genau disputiren, wie man auch Solche, die nicht Christen senen, die christlichen Lehren zum Gegenstand dialektischer Disputationen machen horen konne." 1. c. 704. Satten Eunomins und Gregor von Inffa diefe merfmurdige Differenz weiter ausgebildet, was aber in einem folchen Umfange damals noch nicht möglich war, so wurde dieselbe auf die Frage, ob das Wesen der Religion ein Erfennen oder eine gemiffe Urt des inneren Lebens und Rublens fen, zurückgeführt worden fenn; — welche Differenz

<sup>1) 1.</sup> c. 704. ... ούτε τη σεμνοτητι των ονοματων, ούτε έθων και μυτικών συμβολών ίδιοτητι κυζουσθαι το της εύσεβειας μυτης τη δε των δογματων άκριβεια...

in der verschiedenen Auffassung des Wesens der Religion, nach der verschiedenen Eigenthümlichkeit der Menschen, je nachdem mehr das Gemuth oder der Verstand bei ihnen vorherrschte, oder sie wenigstens mehr von dem einen oder von dem andern aus zur Religion gelangt sind, sich öfters wiederholt. Wenn aber Gregor von Ryssa sagt, daß es etwas eigenthümlich Heidnisches sen, die Religion in das dogmatische Ersennen zu setzen, so ist dies ja durchaus falsch; denn vielmehr herrschte ja im Heidenthum das von keinem Bewußtsenn begleitete und geleitete, Natürliches und Göttliches vermischende Gefühl vor. Erst nachdem das Christenthum die Religion zum Gegenstande des klaren Bewußtsenhum der vortrezenacht hatte, konnte auch jene einseitigere Richtung hervortrezten, welche die Religion in die Soquarwor äxolbeia setze.

Eunomius war sich jedoch der neuen dogmatischen Richtung, welche von ihm, falls er hatte das Ueberges wicht in der Kirche gewinnen können, wurde ausgeganzgen sen senn, keineswegs bewußt; es war keineswegs seine Absicht, Schöpfer einer neuen Dogmatik zu senn. Er meinte keine andre Lehre darzustellen, als die in dem alten einfachen Glaubenssymbole der orientalischen Kirche enthaltene; er glaubte, nur den Inhalt der in demselben überlieferten Lehre vom Sohne Gottes flar zu entwickeln. Ohne den Gegenssas der Irrthümer von einer andern Seite wurde man sich mit jenen einfachen, alles für die rechte Erkenntnis Nothwensdige schon in sich schließenden Bestimmungen vollsommen has ben begnügen können, meinte er 1). Es läst sich auch leicht sehen, wie er von seinem Standpunkte aus es so ansehen

<sup>1)</sup> S. Eunomii apologia Basil. opp. ed. Garnier. T. I. f. 619.

mußte, daß feine Lehre nichts Unders fen als das nothwendige Ergebniß aus der Entwickelung der alten Rirchenlehre "bon bem Glauben an den Einen Gott, den allmachtigen Bater, von welchem alles Dasenn herruhre, und den Ginen eingebornen Sohn Gottes, den Gott Logos, durch welchen Alles jum Dasenn gebracht worden." Ift Gott ber allmächtige, allein ursprungslose Urheber alles Dasenns, so ift bemnach Alles, auch der Sohn Gottes, von ihm hervorgebracht worben. Eine Mittheilung aus dem Wefen Gottes lagt fich nicht benken, ohne sinnliche Vorstellungen auf Gott zu übertragen. Eine Bervorbringung lagt sich nicht denken ohne Unfang und Ende; Die Erzeugung bes Sohnes Gottes, welche man sich nicht anders denken kann, als jede andere Bervorbringung, jedes andre Werk, muß in einem bestimm, ten Zeitpunkte ihren Unfang genommen haben, wie in einem bestimmten Zeitpunkte vollendet worden fenn 1).

Die Idee einer ewigen Zeugung erschien dem Verstande des Eunomius, der sich von zeitlichen und sinnlichen Unschauungsformen nicht frei machen konnte, als etwas ganz Widersinniges, sich selbst Widersprechendes. Diese Idee von

<sup>1)</sup> l. c. 650. πασης γεννησεως οὐκ ἐπ' ἀπειρον ἐκτεινομενης, ἀλλ΄ εἰς τι τελος καταληγουσης ἀναγκη πασα και τους παραδεξαμενους του υίου την γεννησιν το τε (nicht τοτε, mie die Auße gaben haben) πεπαυσθαι τουτον γεννωμενον, μηδε προς την άχχην ἀπαυσως ἐχειν. Ετ stellte sich daß Schaffen Gotteß auf ganz anthropopathische, zeitliche Weise vor. Gott habe deshalb den Sabbath eingesett, um anzuzeigen, daß seine Schöpfung, wie ein Ende, also auch einen Ansang haben mußte ...ου γας τη πρωτη της γενεσεως ήμερα, άλλα τη ἐβδομη, ἐν ἢ κατεπαυσεν ἀπο των ἐργων, ἐδοκε την υπομνησιν της δημιουργίας. «

einer aus dem Wesen Sottes fließenden Burksamkeit, meinte er, sen aus der heidnischen Philosophie entlehnt, und diese Idee veranlasse die Philosophen auch zu dem Irrthume einer anfangslosen Schöpfung.

Kerner schien dem Eunomius aus jenem Berbaltniffe bes hochsten Wesens zu allem Andern zu folgen, daß Gott der Ursprungslose feinem Wesen nach unendlich über alles andre Dasenn und auch über den Sohn erhaben sen und mit nichts Anderm veralichen werden fonne. Aber durch biefe Unnahme, meinte er, werde uber bas Wefen des Cobnes Gottes, außer in dieser Beziehung, noch nichts weiter bestimmt. Die Verschiedenheit der geschaffenen Wesen unter einander sen bedingt durch den gottlichen Willen, welcher einem jeden Wesen die besonderen Grangen seines Dasenns gesett habe, und Gott habe nur den Logos als das erfte und vollkommenste der Geschöpfe hervorgebracht, ihm die größtmögliche Achnlichkeit mit ihm felber, (nur naturlich feine Aehnlichkeit des Wesens) gottliche Burde und Schop: ferfraft beigelegt, da er fich seiner bedienen wollte, um alles übrige Dasenn durch ihn hervorzubringen. Dies macht ben überaus großen Unterschied zwischen ihm und allen andern Gefchopfen, daß Gott ibn allein unmittelbar, alle andern Wefen hingegen nur mittelbar durch ihn hervorgebracht hat. Auch in diefer hinficht glaubte fich baber Eunomius auf die Uebereinstimmung mit der Lehre des alten Glaubens, symbols von dem Logos berufen zu konnen.

Durch den auf diese Weise ausgesprochenen Arianis, mus mußte naturlich der Gegensatz zwischen der arianischen und der semiarianischen Parthei stärker hervorgehoben werden.

Die antiochenische Rirche, welcher der Arianer Eudo:

Vermtlngspl. d. arianisch. Bischofe Ursacius u. Valens. 861 rins als Bischof vorstand, wurde der Sammelplatz der Unshänger der von dem Aëtius und dem Eunomius schrosser ausgesprochenen arianischen Lehre. Dagegen regte sich eine heftige Opposition von Seiten der semiarianischen Parsthei, und manche an der Spitze dieser letzteren stehende Bisschöse, wie ein Basilius von Unchra in Galatien, hatten großen Einsluß auf den Kaiser Constantius, welchem die eunomianische Lehre leicht als eine gotteslästerliche dargestellt werden konnte.

An der Spike der arianischen Hosparthei standen das mals zwei in allen Hospanken gewandte Manner, die schon gezeigt hatten, wie sehr sie ihre Grundsätze und Ueberzeugungen nach den Umständen und insbesondere nach der Stimmung des Hoses zu verändern wußten 1), Ur sa eius, Bischof von Singidunum in Mössen, und Valens, Bischof von Mursa in Pannonien; diese ersannen einen Kunstgriff, durch den sie für's Erste die Differenz zwischen der eunomianischen Parthei und der vorherrschenden Majorität der orientalischen Kirche zu verdecken und vielleicht nach und nach die jener Parzthei entgegenstehenden Lehrbestimmungen ganz zu verbannen hossten. Es ließ sich dem Kaiser gut vorstellen, alle Streitigkeizten, welche seit so langer Zeit die Kirche zerrüttet hätten, sepen

<sup>1)</sup> Diese beiden Manner, Schuler des Arius, welche bisher an allen Machinationen gegen Athanasius Theil genommen hatten, übergaben, als durch den Einstuß des Kaisers Constans die athanasianische Parthei zu siegen ansing, dem römischen Bischofe Julius ein Schreiben, wodurch sie alle Beschuldigungen gegen Athanasius für falsch erklärten, ihre Neue bezeugten und über die arianischen Lehren das Anathema aussprachen. S. Athanas. apolog. c. Arian. §. 58.

durch das leidige Wort ovoice veranlagt worden: man brauche nur dies unglückliche Wort aus den firchlichen Nortraaen zu entfernen, so werde Friede in der Rirche vorhanden fenn: und das Wort ovoica, über das so viel gestritten worden, fomme in der heiligen Schrift in diesem metaphysischen Sinne ja gar nicht einmal vor; die Bestimmun. gen über bas, mas zum Wefen Gottes gehöre, überfliegen ja auch, wie man allgemein anerkenne, bas menschliche Erfenntnigvermögen 1); und man fonne ja auch auf eine Weise, welche Alle zugeben mußten, Alles, mas fur die Behauptung der gottlichen Burde des Erlofers erfordert werde, feststellen, ohne jenen unseligen Streit über die ovoia gu unterhalten, wenn man nur die Alehnlichkeit zwischen ihm und dem Vater auf alle Weise hervorhebe. Naturlich fonnten folche Grunde dem Raifer und den Hofleuten leicht auf eine einleuchtende Weise vorgestellt werden. Es wurde zuerst auf einer Versammlung der hofparthei zu Girmium in Niedervannonien im J. 357 ein Glaubenssymbol in die sem Sinne entworfen: "Da so viele Unruhe entstehe über

<sup>1)</sup> Es erhellt leicht, daß folche Erklärungen nicht von denen ausgehen konnten, welchen es mit den Grundfägen des eunomianischen Systems würklich Ernst war, oder welche sie nicht zum Theil eine Zeit lang der Politik aufzuopfern bereit waren. Aber das Lettere sind wir nicht einmal anzunehmen berechtigt; denn die Lehre von der Begreiflichkeit der oder war ja etwas ganz Neues, eigenthümlich Eunomianisches, worin auch die eigentlichen Arianer sonst nicht einstimmten. Es fragt sich übrigens, ob dieser neue Vermittelungsplan nicht eine Fortsetzung des älteren von Eusebius von Cassarea ausgegangenen war, ob dieser nicht etwa von dessen Schüler und Nachfolger, dem Bischose Acacius von Easarea, herrührte.

Die Bestimmung von der Wesenseinheit oder der Wesens, abnlichkeit (von der Wesensverschiedenheit, welche die Euno: mianer behaupteten, wurde weislich nichts erwähnt), so solle fernerhin von dem Wefen des Sohnes Gottes gar nichts gelehrt und gepredigt werden, weil auch darüber in der heiligen Schrift sich nichts finde, und weil dies das menschliche Erfenntnifvermogen übersteige ! 1). Indem man die Unterzeichnung dieses Bekenntniffes durch den in der Berbannung lebenden hundertjährigen Greis hosius, der auch fur den Urheber des Bekenntnisses ausgegeben murde, erzwang, wollte man demselben desto mehr Gewicht verschaffen. Auch in ben romischen Bischof Liberius horte man nicht auf zu dringen: die Sebnsucht nach völliger Kreibeit und der Bunfch, in fein Bisthum guruckzukehren, bewog diefen Mann, der sich Unfangs so standhaft gezeigt hatte, endlich seine Ueberzeugung zu verläugnen. Er unterzeichnete ein von der hofparthei zu Sirmium aufgesetztes Glaubenssymbol, welches vielleicht kein anderes als jenes zweite sirmische Enmbol war 2). In einem Briefe an den Urfacius

<sup>1)</sup> Quod vero quosdam aut multos movebat de substantia, quae Graece ovora dicitur, id est, ut expressius intelligatur, homousion aut quod dicitur homoeusion, nullam omnino fieri oportere mentionem, nec quenquam praedicare; ea de caussa et ratione, quod nec in divinis scripturis contineatur, et quod super hominis scientiam sit, nec quisquam possit nativitatem ejus enarrare, de quo scriptum est: generationem ejus quis enarrabit. Jes. 53, 8. (uach der Alex. vers.)

<sup>2)</sup> Daß er ein ju Sirmium aufgefetztes Symbol unterzeichnet habe, fagt Liberius felbst bei Hilarius fragm. VI. ex opere historico §. 6.; die Unterschriften der Bischofe zu diesem Symbole, welche hilarius selbst auführt, passen aber allerdings nicht zu dem zweiten sirmischen. Indeß was Einige,

864 Sofius und Liberius unterschreiben jenes Symbol.

und Balens und einem andern an die orientalischen Bisschöfe überhaupt bezeugte er seine Einstimmung in die Bersdammung des Athanasius, und bat sie nur auf das Dringendste, seine baldige Rückfehr nach Rom von dem Raiser auszuwürken.

Aber die Haupter der semiarianischen Parthei sahen in jenem sirmischen Glaubenssymbole ein schlaues Mittel, die Unterdrückung ihrer eigenthümlichen Lehre und den Sieg der eunomianischen zu befördern; der Versuch durch Verbannung

welche das Urtheil über den Liberius gern mildern wolle ten, daraus geschloffen haben, daß derfelbe nur das erfte firmifche, von der semiarianischen Parthei ausgegangene und fehr gemäßigte Sombol v. 3. 351., f. oben, unterzeiche net habe; dies ift doch bochst unwahrscheinlich. Die damals herrschende Sofparthei suchte ja gewiß nicht fur semiarianische Symbole Autoritäten ju gewinnen, sondern es war ibr vielmehr Alles darum ju thun, fur ibre neuen Bermittelungssymbole bedeutende Unterschriften zu erzwingen. Da nun Liberius, nach der Art, wie er in der Angelegenheit des Athanafius gegen fein Gemiffen fpricht, und nach dem unfreien Beifte, der fich in feinen Briefen an bie orientalischen Bischofe und an den Urfacius und an ben Balens zeigt, ju fchließen, in diefer Gemuthsftimmung gemiß bereit mar, Alles fich gefallen ju laffen, um nur aus feiner Gefangenschaft befreit ju merben und nach Rom juruckfehren ju fonnen; fo fieht man nicht ein, warum die Hofparthei nicht von ihm håtte verlangen follen, mas ihr das Wichtigfte fenn mußte. Wenn man nicht annehmen will, Daß Silarius oder der librarius in den Unterschriften fich geirrt habe, fo bliebe denn nur noch die Unnahme ubrig, die allerdings Manches fur fich bat, daß bier das dritte firmische Symbol gemeint fen. Dur pagt dies nicht fo gut ju der Angabe bes Athanafius, daß Liberius zwei Jahre im Erite zugebracht, welche Nachricht freilich keine chronologische Genauigfeit in haben branchte.

Oppof. der semiarianisch. Parth. zu Ancyra, i. J. 358. 865 ber ffreitigen Bestimmungen und burch allgemeine Formeln Die ftreitenden Bartheien zu vereinigen, murde, wie gewohnlich, nur Same zu neuen, heftigeren Spaltungen. 3mei ber angesehensten Bischofe der semiarianischen Barthei, Bafilius von Ancyra und Georgius von Laodicea in Phrngien, erließen in Gemeinschaft mit andern Bischofen von einer Spnode zu Anchra aus i. J. 358 ein ausführliches dogmatisch polemisches Schreiben, in welchem die Lehre dies fer Parthei von der Wesensahnlichkeit sowohl im Gegenfate gegen die nicanischen als gegen die eunomignischen Bestimmungen entwickelt, und zugleich vor den Runftgriffen berjenigen, welche durch Verbannung des Wortes ovoia die Lehre von der Wefensahnlichkeit felbst zu unterdrücken suchten, gewarnt wurde. Sehr gut wurde hier gezeigt, daß die mahre Aehnlichkeit in allem Andern die Wesensähnlichkeit poraussetze, und ohne diese der Begriff eines von den Geschöpfen wesentlich verschiedenen Sohnes Gottes nicht festgehalten werden fonne. Der Raifer Conftantius borte von diesen Streitigkeiten; man wußte ihn gegen manche Saupter der eunomianischen Parthei einzunehmen, so daß er, der die fur den Staat ebenfo toftspielige als fur die Rirche verderbliche Neigung hatte, Synoden zusammenzurufen 1), es wieder für nothwendig hielt, ein allgemeis

<sup>1)</sup> Der gemäßigte Heide Ammianus Marcellinus fagt von ihm L. 21. c. 16., daß er durch die Menge von Sp-noden, welche er anstellen ließ, um Allen seine Religions-meinungen aufzudringen, (da die Bischöse auf öffentliche Kosten und in öffentlichen Fuhrwerken reisten) das Staats-fahrwesen zu Grunde gerichtet habe, rei vehiculariae succidisse nervos, und damit übereinstimmend Hilarius: "cursus

866 Zwei Concilien statt des gewünschten allgemeinen.

nes Concil zur Wiederherstellung der firchlichen Einheit zu versammeln, an welchem die Bischofe des Orients und bes Occidents Theil nehmen follten. Eine folche Berei. nigung hatten die Saupter der arianischen Sofparthei febr au furchten; benn wie ehemals der gemeinsame Gegensat gegen das nicanische homousion die Arianer und Gemis arianer mit einander verbunden hatte, fo konnte es jest leicht geschehen, daß ber gemeinsame Begensatz gegen ben ftrengen Arianismus die Differeng zwischen den Semigrianern des Drients und den homousianern des Occidents gurucktreten ließ, und dann mußte die bei Weitem fleinere streng arianische Parthei der überlegenen Majorität der vereinigten Orientalen und Occidentalen beider Wartheien weis chen. Die Bischofe Urfacius und Balens wandten da her alle ihre Runfte an, um die Versammlung eines sol chen allgemeinen Concils aus beiden Welttheilen zu hintertreiben. Da manche Umstande ihnen zu Bulfe famen, fo setten sie es wurklich durch, daß statt Eines Conciliums zwei Concilien versammelt wurden, ein orientalisches zu Seleucia in Naurien und ein occidentalisches ju Uris minum (Rimini) in Italien.

Sodann unterhandelten Ursacius und Valens mit mehreren Vischofen der semiarianischen Parthei, wie Basis lius und Georgius, mit denen sie zufällig an dem kaisserlichen Hofe zu Sirmium zusammentrafen, über ein Symbol, welches man den bevorstehenden Concisien vorlegen solle.

ipse publicus attritus ad nihilum perducitur." Fragm. III. ex opere historico §. 25.

Unterhandlungen ub. bas d. Concilien vorzuleg. Somb. 867 Dieses geschah am Abend vor Pfingsten b. J. 3581). Gleichwie bei politischen Unterhandlungen opferte man von beiden Seiten etwas auf und gab etwas nach, um fich vereinigen zu Den Semiarianern murde zugegeben, daß der Sohn Gottes vor aller Zeit und vor allem nur denkbaren Dafenn aus Gott gezeugt worden, welchen Begriff man nur auf eine geistige Weise aufzufassen habe 2). Es wurde ihnen zugestanden, daß der Sohn dem Vater ahnlich fen in Allem, wie es die Schrift lehre. Unter diesem "Alles" konnten Die Semiarianer auch das Wesen, die ovoia, verstehen; aber die Eunomianer fonnten von ihrem Standpunkte aus, statt in den Worten unach der Schrift oder wie die Schrift lehrt" eine Bestätigung jener auf Alles sich erstreckenden Alehnlichkeit zu finden, vielmehr fich fur berechtigt halten, jene Bestimmung so auszulegen, daß fie eine Beschrankung ber ersteren enthalten sollte, namlich in Allem, so weit als die heilige Schrift dies Alles ausdehne, und nach ihrer Meinung war ja Gott der Bater, der Schriftlehre zufolge, feis nem Wesen nach mit nichts Underm zu vergleichen. Um bies so auszulegen, dazu konnten sie auch die Bestimmung benuten, welche die Semiarianer, von der andern Seite nachgebend, sich gefallen ließen, — daß das Wort ovoia, weil es, von den gaien nicht verstanden, in den Gemuthern nur Unruhen errege, und weil die heilige Schrift dies Wort gar nicht enthalte, fernerhin bei der Lehre von Gott gar nicht

<sup>1)</sup> Bon diefen Verhandlungen redet Epiphanius haeres. 73., der auch das Datum angiebt.

<sup>2)</sup> Doch konnten dies auch die Eunomianer, auf ihre Weise verstanden (f. oben), gelten laffen.

mehr gebraucht werden solle. Wie dieses Glaubensbefennts nif ein Werk der geiftlichen hofpolitik mar, verläugnete es auch in der Unterschrift gang die kirchliche Form; es war in der Form eines aus dem faiserlichen geheimen Rathe hervorgehenden Beschlusses abgefaßt; und indem erwähnt wurde, daß dies Bekenntniß in Gegenwart des Raifers abgefaßt worden, wurde dem Constantius sogar das Dradikat beigelegt, welches heidnische Schmeichelei dem Raiser gegeben, das Pradikat des Emigen 1). Die Bloke, welche Diese hofparthei bier gab, mußte Uthanafing aut zu benuten; er fagte von den Arianern, daß fie, indem fie gu ihrem Glaubensbekenntniffe eine fo genaue Bestimmung des Datums hinzusetten, wie nur bei politischen Berhandlungen zu geschehen pflege, dadurch selbst zu erkennen gaben, daß dies nur gerade fur diesen Augenblick ihr Glaube sen, und fie trugen fein Bedenken, dem Raifer Constantius das Pradikat des Ewigen zu geben, welches sie Christo nicht geben wollten.

Die Hofparthei, welche durch ein solches Symbol fürs Erste alle Differenzen zu beschwichtigen beabsichtigte, verstheilte nun ihre Freunde und Organe auf beide Concisien; aber es war nahe daran, daß ihre Künste an der Festigkeit und Eintracht der Homousianer der abendländischen und der Homousianer der orientalischen Kirche von der andern Seite scheiterten. Die Majorität auf beiden Concilien, die sich im J. 359 versammelten, das eine zu Ariminum (Rimini) in Italien, das andre zu Seleucia in Isaurien,

<sup>1)</sup> έπι παζουσία του δεσποτού ημών του ευσεβέσατου και καλλίνικου βασιλέως.

war ihnen zu fehr überlegen, als daß fie hatten mit einem Male überliftet werden fonnen. Auf beiden Concilien wollte man fich auf die neuen, wenngleich nichts eigentlich Baretisches enthaltenden und nur die Friedensliche an der Stirn tragenden Kormeln doch nicht einlassen. Diejenigen, besonbers in der abendlandischen Rirche, welche die Absicht der Verfasser folder Formeln, aus Unbekanntschaft mit dem Berhältniß der firchlichen Partheien zu einander nicht zu entdecken mußten, waren doch von Mißtrauen eingenommen und schlossen sich denen an, welche jene Absichten durchschau-Co wurde von der Majoritat des Concils zu Ringini ten. bas nicanische, von der Majoritat des Concils zu Seleucia das vierte antiochenische Symbol allen jenen Untragen entgegengehalten. Da aber jene hofbischofe auf den Concilien selbst mit ihren Runften unterlagen, so suchten sie auf andre Weise noch später durch die Ranke, in denen sie so gewandt waren, ihre Absichten durchzuseken. Beide Concis lien sollten nach der Verordnung des Raisers, jedes durch zehn aus der Mitte der versammelten Bischofe gewählte Abgeordnete, demfelben ihre Befchluffe vortragen. Die Bis schöfe zu Rimini hatten den Raifer dringend um balbige Entscheidung gebeten, bamit sie zu ihren Gemeinden zurückkehren konnten, da diese ihre Gegenwart bedurften. Aber die Abgeordneten des Abendlandes konnten bei dem Raifer feine Audienz erhalten; denn dieser gab vor, er wolle erft von allen politischen Angelegenheiten frei senn, um mit ruhigem Gemuthe die beiligen Dinge in Ueberlegung gieben zu konnen. Unter diesem Borwande wurden sie von einer Zeit auf die andere vertröstet und mußten den Winter in Adrianopel zubringen. Die Bischofe sollten unterdeß ru-

big zu Rimini verfammelt bleiben und ihre Gemeinden im Stiche lassen; doch warteten Manche nicht, bis ihnen von Constantinopel Urlaub ertheilt wurde. Nachdem die gehn Bischofe des herumreisens und Wartens langft mude geworden waren und fich nach ihrem Vaterlande und zu ihren Gemeinden guruckfehnten, versuchten Urfacius und Da-Iens ihre Runfte bei denselben und benutten ihren Ueberbruß an dem langeren Aufenthalte im Drient, wie ihre Unbekanntschaft mit dem Verhältnisse der Kirchenvartheien des Drients zu einander. Sie setten es zu Dica in Thracien bei benfelben durch, daß sie ein Symbol unterzeichneten, welches nach dem oft erwähnten Plane alle Bestimmungen über die ovoice als unbiblische untersagte und nur im Allgemeinen bestimmte, daß der Sohn Gottes dem Bater abnlich fen, wie es die heilige Schrift lehre. Mit diesem Symbole begaben sie sich nach Rimini und auch dort wußten sie bei den Meisten durch täuschende Vorspiegelungen und Drohungen ihre Absicht durchzusetzen. Das gluckliche Ergebniß dieser Verhandlungen benutte man nun bei den Deputirten des orientalischen Concils, welche sich zu Constantinopel ein-Man stellte ihnen vor, jest sen es endlich erreicht, fanden. was feit so langer Zeit vergebens versucht worden, das nis canische Symbol und das Homousion aus der occidentalischen Rirche zu verbannen. Eine solche Gelegenheit durfe man nicht unbenutt vorübergehen lassen, und in ber Bestimmung von einer Aehnlichkeit zwischen bem Bater und Sohne, wie es die Schrift lehre, sen ja auch von selbst Alles enthalten, was sie nur verlangen konnten. Dazu fam, daß der Raifer Constantius, obgleich mit den Vorbereitungen zu einer großen Keierlichkeit beschäf-

tigt 1), doch an diesen Verhandlungen lebhaften Untheil nahm, einen Tag und einen großen Theil der Nacht den Berathungen der Bischofe beiwohnte und selbst sich alle Mübe gab, die Abgeordneten zum Nachgeben zu bewegen. Durch sein Unsehen, welches vielleicht noch mehr murfen mochte als jene Ueberredungsgrunde, wurde es ends lich durchgesett, daß auch die Abgeordneten des orientalischen Concils ein Glaubenssymbol unterzeichneten, welches dem zu Rimini vorgelegten gang ahnlich war. Ein Concil zu Constantinopel im 3. 360 bestätigte von Neuem jenes Symbol. Dazu fam, daß Eudorius, der hauptbeforderer der eunomianischen Parthei zu Antiochia, sich zum Bischof von Constantinopel zu machen wußte, nachdem der durch sein gewaltthatiges Verfahren verhaßt gewordene Bischof Macedo: nius, welcher zur semiarianischen Parthei gehörte, entset worden war. Eudoxius, der als Bischof von Constantis nopel am meisten vermochte, wurfte nun mit dem durch sein personliches Unsehen viel geltenden Bischofe Acacius von Cafarea in Palastina zusammen, um fur's Erste dem Enmbole, welches die Bestimmungen über die ovora ente fernte, überall Geltung zu verschaffen. Der Raiser Constantius haßte diejenigen, welche offen die eunomianische Lehre vortrugen und vertheidigten, als Gotteslafterer, die Bertheidiger des Homousion und des Homousion hingegen als Widerspenstige, als Ruhestorer und Feinde des Rirchenfriedens. Beide Partheien mußten seinen Unwillen erfahren, wenn sie ihre Ueberzeugung frei und offen auszusprechen wagten, wenn fie nicht ber Stimmung des hofes nachga-

<sup>1)</sup> Sein Confulatsantritt.

Der Raiser war einmal entschlossen, durch ienen erben. fünstelten Bergleich alle Lehrstreitigkeiten zu unterbrücken; Absettung und Exil oder noch Aergeres drohte den Bischofen, die fich nicht fugen wollten. Eudoxius mußte fich felbst bagu verstehen, seinen Gunftling Wetius zu Untiochia, ber sich burch seine zu offen auftretende, grignische Diglet, tik dem Raiser verhaßt gemacht hatte, preistugeben. Er hatte bem Eunomius das Bisthum von Engifus verschafft; jedoch empfahl er ihm, sich in die Zeit zu schicken. Da aber Eunomins Diesem Rathe der firchlichen Politik nicht folgte und seine Lehre offen vortrug, wurde er bei bem Raiser angeklagt und jog sich den heftigsten Unwillen beffelben zu. Sein Freund Eudoxius, der ihm fagte, daß er dies Ungluck der Nichtbefolgung feines guten Rathe guzuschreiben habe, gab ihm Nachricht von den ihm drobenden Verfolgungen, und er entfloh. Er wurde jest das Haupt der Parthei, die sich nach ihm nannte, da andern bebeutenden Mitaliedern derfelben das politische Interesse mehr galt als das dogmatische. Batte die Berrschaft derjenigen Parthei, welche das Symbol von Nica oder Rimini geltend machte, langer dauern konnen, so wurde man doch bei diefer Unbestimmtheit und Indiffereng zwischen den ftreitenden Partheien schwerlich stehen geblieben senn. Die streng grignische ober eunomignische Parthei murde die Verdrängung der Bestimmungen von der ovoia wohl endlich benutt haben, um ihre offen ausgesprochene lehre zur herrschenden zu machen, wie schon zu Antiochia solche nur noch durch die Furcht vor dem Raiser zurückgehaltene Versuche angestellt wurden 1).

<sup>1)</sup> Sozom. I. IV. c. 29.

Diese erkunstelte Union brachte die größte Verwirrung in vielen Kirchen hervor. Viele, welche in der Glaubenszlehre mit einander übereinstimmten, wurden auf folche Weise durch Mißverständnisse von einander getrennt; denn Viele, welche aus Schwäche oder aus Unbekanntschaft mit den Verhältnissen der streitenden, dogmatischen Partheien zu einzander das Symbol, das die Bestimmungen über die odoses verbannte, unterzeichnet hatten, wurden nun von den Eisezrern ihrer eigenen Parthei als Abgefallene, als Verräther der reinen Lehre, als Arianer betrachtet. Sie standen scheinzbar in der firchlichen Gemeinschaft mit denen, welche in der Slaubenslehre nicht mit ihnen eins waren; und von denzienigen, welche sie nur als schwache, oder aus Unkunde irrende Glaubensbrüder hätten tragen sollen, wurden sie als Irrlehrer angeseindet.

Was aber nur durch außere Macht erzwungen, durch menschliche Willsuhr, ihrem naturgemäßen Entwickelungszgange zuwider, der Kirche aufgedrungen war, das konnte keisnen Bestand haben, und mußte sich von selbst auslösen, sobald die äußere Macht, von der Alles dies ausgegangen, nicht mehr vorhanden war. Mit dem Tode des Kaisers Constantius nahm Alles wieder eine ganz andre Wenzbung, und unter der Regierung des ihm nachfolgenden heidenischen Kaisers, der allen christlichen Partheien gleiche Freisheit gab, konnten die Verhältnisse derselben zu einander nach Abwerfung des Ausgedrungenen sich so ausbilden, wie es dem damaligen Entwickelungsgange der Kirche angemessen war. Die Parthei des Homousion konnte aus den vorherzgegangenen Bedrückungen und der jest darauf solgenden Zeit der Freiheit den meisten Vortheil ziehen; denn Viele

874

waren ja nur durch Gewalt oder Migverständnisse von ihr entfremdet worden, und diese wollten jest gern wieder von ber Verbindung mit ber arianischen Parthei sich losreißen und sich an diesenigen anschließen, mit benen sie burch bas Band bes Glaubens immer verbunden gewesen waren. Go. bann war ber Semiarianismus geeignet, einen Uebergangs. punkt zu dem consequenteren System des Homousion zu bilben, und ber Gegensat, in welchem der Semiarianismus gegen ben Eunomianismus getreten war, mußte naturlich bagu beitragen, Diefen Uebergang zu befordern. Aber die Berfolgungen, welche die eifrigen Bekenner des homousion zu erleiden gehabt, konnten leicht einen schroff abstoßenden Kanatismus hervorbringen, welcher Spaltungen und Migver. ståndnisse vermehren mußte, wie wir in der That an einem Lucifer von Cagliari ein Beispiel davon feben. Doch der große Athanafius zeichnete fich, wie in der Zeit des Rampfes durch Restigkeit und Standhaftigkeit, so in der Zeit des Kriedens durch Besonnenheit und Mäßigung aus, und durch seinen Einfluß, ber in dem Einflusse anderer gleichgesinnter Manner, wie eines Eufebius von Vercelli, Unterflugung fand, murde diese Gefahr von der Kirche abgewehrt.

Viele aus der Verbannung zurückkehrende Bischöfe aus verschiedenen Gegenden kamen im J. 362 unter dem Vorssitze des Athanasius zu Alexandria zusammen. Hier besschloß man alles Mögliche zu thun, um denjenigen entgesgenzukommen, welche mit der rechtgläubigen Kirche sich wiesder zu vereinigen wünschten. Diejenigen, welche unter der vorigen Regierung aus Schwäche zur Gemeinschaft mit der arianischen Parthei sich hätten kortreißen lassen, sollten ohne Weiteres in denselben Aemtern, welche sie bisher in ihren

Gemeinden verwaltet, als Mitglieder der katholischen Kirche anerkannt und aufgenommen werden 1). Rur denjenigen, welche zu den Sauptern der arianischen Warthei gehort hats ten, sollte bies nicht zugestanden, aber boch sollten sie als Mitglieder der katholischen Kirche mit Verzichtleistung auf ihre geistlichen Uemter angenommen werden. Schon sprach sich diese Rirchenversammlung aus in dem Geiste christlicher "Wir wunschen, daß wer noch fern von uns steht Liebe: und fich den Arianern zugefellt zu haben scheint, von ihrem Wahnsinne zurücktrete, so daß Alle überall sagen mogen: "Ein herr, Ein Glaube;" denn was ist so herrlich und lieblich, als daß, wie der Sanger sagt, Bruder eintrachtig bei einander wohnen, Mf. 133, 1.; denn fo glauben wir, daß auch der Herr mit uns wohnen wird, wie er spricht: ""Ich will in ihnen wohnen und in ihnen wandeln."" Auch Spaltungen, welche aus Wortstreitigkeiten entstanden waren, suchte man durch Verständigung über die durch die Worte bezeichneten Begriffe beizulegen. Nur in hinficht einer in der antiochenischen Rirche entstandenen Spaltung, bei der gleichfalls feine dogmatische Differeng zum Grunde lag, verfehlte man den Zweck durch Mangel der Unpartheilichkeit, wodurch der Reim einer lange fortdauernden und in ihren

<sup>1)</sup> Man meinte hier um besto mehr Schonung anwenden zu muffen, weil manche Bischofe nur außerlich nachgegeben hatzten, um sich dadurch ihren Gemeinden zu erhalten, und diese vor der Ansteckung des Arianismus, der sonst durch aufgedrungene arianische Bischofe wurde verbreitet worden senn, zu bewahren, ähnlich wie Aron dem judischen Bolke für den Augenblick nachgegeben habe, um dasselbe von der Rückehr nach Egypten und der ganzlichen Berkinkung in den Gögendienst abzuhalten. S. Athanas. epist. ad Rusinianum.

Folgen bedeutenden Spaltung genahrt wurde, von ber wir jest zuerst ein Wort sagen muffen.

Der erste Ursprung Dieser Spaltung rubrt aus fruberen Zeiten her. Um bas J. 330 war ber schon oben genannte Bischof Eustathius von Antiochia durch die antinicanische Parthei seines Umtes entset worden; aber ein aroffer Theil der Gemeinde blieb ihm ftets mit Berehrung und Liebe ergeben; fie erkannten die ihnen aufgebrungenen Arianer nicht als Bischofe an und bilbeten unter bem Ramen ber Euftathianer eine abgesonderte Rirchen-Da im J. 360 ber arianische Bischof Eudorius parthei. bas antiochenische Bisthum nieberlegte, um sich jum Bischof der Resident des ostromischen Reichs zu machen, so mablte man nach langem Streite den Meletius, damals Bifchof von Gebafta in Armenien, ju feinem Nachfol-Meletius war der nicanischen Lehre zugethan, ober neigte fich wenigstens zu derfelben bin; faber er geborte nicht zu den Giferern, welche das Wesen des Christenthums in diese oder jene Glaubensformel fetten, und welche in ihren Bredigten nur von den gangbaren dogmatischen Streitiakeiten handelten 1). Er trug mahrscheinlich in seis

nen

<sup>1)</sup> Wie ohne Zweifel oft solche Predigten, die des Erbaulichen gang ermangelten, gehalten wurden. Ein Beispiel weit gestriebener Abgeschmacktheit dieser Art geben die Worte aus der von einem Arianer zu Antiochia gehaltenen Predigt, Hilar. c. Constant. §. 13. Der Arianer predigte darüber, daß Gott im eigentlichen Sinne keinen Sohn haben konne, denn sonst mußte er auch eine Frau haben, mit der er sich unterhalten, und mit der er in ehelichem Umgange siehen könnte, er mußte ein Zeugungsorgan haben, und wie er dies

nen Predigten, ohne sich auf die dogmatischen Controversen einzulassen, die evangelische Lehre auf die den Bedürfnissen seiner Gemeinde angemessenste Weise vor. Die Arianer, welche den Seist dieses Mannes nicht zu verstehen wusten, deuteten diese Mäßigung als Zeichen seiner, ihrer Lehre gegebenen Beistimmung, oder sie glaubten wenigstens darauf rechnen zu können, daß, wenn er bisher neutral zu sepn gesschienen, er nun, zum Danke für das ansehnliche Bisthum, in seinen Predigten offen den Arianismus verkündigen werde; aber sie sahen sich getäuscht.

Meletius hielt eine Antrittspredigt im J. 361 1), welche sich durch einen von Menschenfurcht freien Seist der christlichen Mäßigung auszeichnete. Er ging davon aus, daß Semeinschaft mit Christus 2) der Grund des ganzen christlichen Lebens sen, daß nur wer den Sohn habe, auch den Vater haben könne. "Wir werden aber — sagt er darauf — in der Gemeinschaft mit dem Sohne und mit dem Vater bleiben, wenn wir vor Gott und den auserwählsten Engeln, aber auch vor Königen bekennen und uns des Bekenntnisses nicht schämen." Dies veranlaßte ihn nun sein Glaubensbekenntniß vom Sohne Gottes in entschiedes nem Gegensaße gegen den strengen Arianismus abzulegen; aber doch in so gemäßigten Ausdrücken, daß auch Semisarianer damit håtten zufrieden senn können, da er das streistige Homousson nicht berührte. Vielleicht gehörte Meles

unverftandiger Beife auf Roften der Erbauung feiner Gemeinde weiter ausführte.

<sup>1)</sup> Aufbewahrt in Epiphan, haeres. 73. Galland. T. V.

<sup>2)</sup> Das χεισον έχειν έν έαυτφ.

tius zu benen, welche, wie manche Drientalen, von dem gemäßigten Semiarianismus, den wir bei einem Eyzrill von Jerusalem sinden, nach und nach zur nicanisschen Lehre immer mehr übergegangen waren. Er wollte absichtlich der Dogmatisirsucht seiner Zuhörer nicht zu viel nachgeben, nicht zu viel bestimmen, und er sprach deshalb auch gegen den spekulativen Hochmuth, der zu viel von diesen unbegreislichen Dingen wissen und bestimmen wolle. Er erinnerte an das Wort des Apostels, daß das menschliche Erkennen Stückwerk und das Vollkommne erst in dem ewizgen Leben zu erwarten sey.

Da die Arianer sich in ihrer Erwartung mit dem Meletius getäuscht saben, so entsetten und exilirten sie ihn, nachdem er kaum einen Monat sein Amt verwaltet Obgleich nun, da Eustathius unterdeffen gehatte. storben war, auch die Eustathianer an den im Glauben mit ihnen übereinstimmenden Meletius fich hatten auschlie-Ben follen, so waren sie boch einmal gegen ihn eingenommen und argwöhnisch, weil er von der arianischen Parthei als Bischof hier eingesetzt worden, und ihnen auch vielleicht, weil er nicht zu den blinden Eiferern gehörte, nicht entschieden genug erschien. Sie erkannten ihn daher nicht als Bischof an, und blieben eine abgesonderte Parthei unter dem Presbyter Paulinus, der schon seit langerer Zeit ihren Gottesdienst geleitet hatte. Das Schreiben des alexandrinischen Concils war nun besonders an die Gemeinde des Paulinus gerichtet; diese wurde zwar aufgefordert mit aller Liebe diejenigen von der andern Parthei, welche fich an fie anschließen wollten, aufzunehmen, Streitigkeiten über unwesentliche Dinge und Wortstreitigkeiten, welche die Ber-

einigung hinderten, fabren zu laffen; aber bes Meletius war gar nicht ermahnt. Alles dies zeigte beutlich, baff man nur bie Bemeinde des Paulinus als die rechtmas Rige anerkannte und ben Meletius anzuerkennen nicht geneigt war. Dun fam noch dagu, daß Lucifer von Cagligri hierhergefandt murde, um die Streitigkeiten zu schlichten, welcher aber zu feiner Sache weniger als zu einer Kriedensvermittelung taugte. Es paßte gang zu seinem blinben Eifer, daß er ben Meletius zum Arianer machte und der Gegenparthei ein haupt gab, indem er den Presboter Paulinus jum Bischofe ordinirte. Go mar ber Grund zu einer Spaltung gelegt, die fich lange fortpflanzte, und durch die allgemeine Theilnahme bedeutende Rolaen hatte; denn die abendlandische und die alexandrinische Rirche erklarten fich fur Paulinus, die orientalische Rirche größtentheils fur Meletius.

Derselbe Lucifer, welcher ber antiochenischen Spalztung eine Dauer gab, die sie ohne ihn vielleicht nicht erlangt haben würde, stiftete auch in eben diesem Geiste des blinzden Eifers eine andre besondere Spaltung. Die Mäßizgung, welche die Beschlüsse des alexandrinischen Concils bezselte, konnte einem solchen Manne natürlich nicht gefallen. Er wollte Keinen, der mit der arianischen Parthei in Berzbindung gestanden, mit Beibehaltung seiner Aemter ausnehmen, und da er die katholische Kirche durch die Wiederausznahme der unwürdigen Geistlichen verunreinigt glaubte, wurde er der Stifter einer abgesonderten Parthei, der Lucisezritaner, welche sich als die allein reine Kirche betrachteten.

Unter der Regierung des Kaisers Jovianus bauerte baffelbe Berhaltniß ber Partheien zu einander im Ganzen

fort: benn obgleich dieser Raiser der nicanischen Lehre erae ben mar, so hatte er doch, s. oben, den Grundsatz, wie in Religionsangelegenheiten überhaupt, fo auch in die inneren Ungelegenheiten der Kirche fich mit seiner politischen Macht nicht einzumischen. Demselben Grundsatze folgte sein Nachfolger, der Raifer Belentinianus; aber deffen Bruder Balens, welchem er die Regierung des Drients übertrug, mar, als Schuler bes Bischofs Eudorius, von mel chem er die Taufe empfangen, eifriger Arianer, und, seiner Gemuthsart nach zu bespotischen, harten und grausamen Magregeln geneigt, ließ er fich jum Werkzeuge bes Kangtismus und der Herrschsucht arianischer Geistlichen gebrau-Es erfolgte eine Zeit der traurigsten Zerruttung in chen. vielen orientalischen Gemeinden; wurdige Bischofe wurden verfolgt und vertrieben, nichtswürdige Menschen, welche un ter den kaiserlichen Eunuchen und Rammerherren ihre Gonner hatten, wurden den Gemeinden als Geiftliche und Bischöfe aufgedrungen. Doch diese Verfolgung zeigte sich dem Interesse der nicanischen Parthei vielmehr forderlich als nachtheilig; denn die Semiarianer wurden durch die Verfolgungen, welche sie von der herrschenden arianischen Parthei gu erleiden hatten, immer mehr zu der Parthei der homoustaner hingetrieben. Durch die Verbindung mit der letten im Abendlande herrschenden Parthei fonnten fie allein Gulfe in ihrer bedrängten Lage zu erlangen hoffen. Die Abs neigung gegen die streng arianische Parthei, der Wunsch fich mit der Parthei, welche ihnen von manchen Seiten die Sand bot und die machtigste Sulfe leiften konnte, zu verbinden, alles dies ließ Viele unter den Semiaria nern die Differenz, welche sie von dieser Parthei trennte, nach einem andern Maßstabe, als es bisher geschehen war, beurtheilen. Sie erklärten sich das Homousion Ansangs nach ihrem Sinne, ähnlich wie es schon auf dem nicänischen Concile Viele gethan hatten, nur mit dem Unterschiede, daß damals die Annäherung durch äußerliche Sewalt erzwungen war, und das Verlangen nach Auflösung der erzwungenen Einheit ihr zum Grunde lag, jest hingegen die Annäherung aus innerer Neigung hervorging. Dazu kam, daß immer mehr Alles, was von Seiten der Wissenschaft und des Geistes ausgezeichnet war, zu der Lehre vom Homousson sich hinneigte, und daß so diese Parthei, welche durch die Consequenz ihres Systems den Sieg erhalten mußte, auch durch die ihr dienenden größeren Charaftere und Talente immer mehr gehoben wurde.

Es waren insbesondre die drei großen Rirchenlehrer Cappadociens, Basilius von Casarea, dessen Bruder Gregor von Anssa und bessen Freund Gregor von Naziang, welche mit gleichem besonnenen, burch Geistesfreibeit und Mägigung geleiteten Gifer zusammenwürften, um der nicanischen Lehre auch in der orientalischen Kirche ben Sieg zu verschaffen. Die Burksamkeit des Basilius fallt besonders in die Zeit der Regierung des Ba-Nicht allein leistete er durch seine Kraft und Kestigfeit, sondern auch durch sein Unsehen bei dem Bolke, der Eprannei des Valens einen erfolgreichen Widerstand, und durch ihn wurde die gange Proving Cappado: cien vor solchen Zerrüttungen, welche andre Provinzen des Drients durch den Einfluß der Willführ trafen, bewahrt. Der Raifer Balens wollte ihn, als er nach Cafarea fam, zwingen, seine Urianer in die Kirchengemeinschaft aufzuneh-

Der Prafekt Modestus ließ ihn zu sich kommen men. und fragte ihn, nach den Grundsäten der romischen Staateres ligion, ob er allein, da Alle doch dem Raifer gehorchten, es mage, eine andre Religion als fein Raifer haben zu wollen 1). Basilius antwortete ibm, daß er nichts zu fürch ten habe; Guter, die man ihm nehmen fonne, habe er nicht, außer seinen wenigen Buchern und seinem Mantel; ein Eril gebe ce nicht fur ibn, da er wiffe, daß die gange Erde Gottes fen. Wenn er ihm Martern brobe, so werde sein schwacher Leib den erften Schlägen unterliegen, und der Tod werde ihn feinem Gotte, nach dem er fich fehne, naber Balens felbst murde genothigt dem Bafilius führen. seine Verehrung zu beweisen, mehremale war er im Begriff ihn zum Erile zu verurtheilen 2); aber er magte est nicht. Ueberhaupt mar die große Liebe und das große Unsehen, worin manche Bischofe bei bem Bolke standen, eine Sicherbeit fur manche Rirchen. Die Sehnsucht des Volks zu Alexandria nach dem Athanafius, der fich aus weiser Abficht einige Monate entfernt hatte, bewog den Raifer Balens, aus Furcht vor Aufruhr, ihn juruckzurufen, und Athanas fius genoß in den letten Jahren seines leiden, und fampfereichen Lebens, bis 3. 3. 373., der bisher entbehrten Ruhe.

Durch die Geistesfreiheit und Mäßigung des Basislius wurde auch die Vereinigung der getrennten Kirchensparkheien, die Vereinigung der durch die Folgen der antiochenischen Spaltung in noch größere Spannung gegen einsander gekommenen, occidentalischen und orientalischen Kirche

<sup>1)</sup> ότι μη τα βασιλέως Αζησκευεις.

<sup>2)</sup> Gregor Naz. orat. 20.

befördert, und er würde noch mehr durchgesetzt haben, wenn er den Hochmuth und Starrsinn römischer Vischösse hätte besiegen können. Die Verbindung zwischen dem Orient und dem Occident hatte aber endlich doch die Folge, daß der Raiser Valentinian im Verein mit seinem Bruder im I. 375 ein Soist nach dem Orient erließ, in welchem sie sich gegen diesenigen erklärten, durch die der Name und die Macht der Fürsten zu Verfolgungen, unter dem Vorwande der Religion, gemißbraucht werde.

Der durch die Entwickelung der Kirchenlehre von innen heraus vorbereitete Sieg der Parthei des nicanischen Concils wurde unter dem Raifer Theodosius d. G. auch vollends außerlich festgestellt. Schon durch ein Geset vom 3. 380 verordnete er, daß nur diejenigen, welche mit dem Bischofe Petrus von Alexandria oder Damasus von Nom in der Glaubenslehre übereinstimmten, d. f., welche der nicanischen Lehre von der Gleichwesenheit zugethan maren, im Befite ber Rirchen bleiben follten, und diefes Gefet suchte der Raiser auch nach und nach in Vollziehung zu Als er in dem Monate November dieses Nahres seinen siegreichen Einzug in Constantinopel hielt, war daselbst die antinicanische Parthei seit vierzig Jahren die herrschende. Ein Mann war es, der hier seit zwei Sabren die vermaisete, gerftreute Gemeinde der sich zur nicanischen Lehre Bekennenden mitten unter der herrschenden arianischen Parthei gesammelt und immer weiter ausgebreitet hatte. Der schon vorhin genannte Gregor von Nazianz, teffen ganzes Leben durch das Schwanken zwischen ber bloßen contemplativen Richtung und der praktischen Umtsthätigkeit ein Gepräge von Unstätigkeit erhielt.

er schon oft von dem contemplativen Leben zur Rirchentha. tiakeit und von dieser wieder, nicht auf die rechte Beise bem anvertrauten Berufe fich entziehend, jum contemplativen Leben übergegangen war, so hatte er sich zulett von dem Drange ber Geschäfte, von der Berwaltung des durch ben Tod seines Baters erledigten Bisthums zu Naziang, in die Einsamkeit nach Seleucia in Jaurien guruckgezogen. Da geschah es, daß er aus diesem ruhigen Leben zu einer unruhigen, kampfvollen, öffentlichen Thatigfeit bervorgerufen Er wurde jum Vorsteher jener damals fleinen wurde. verlaffenen Gemeinde bedrückter Unhanger ber nicanischen Lehre in Constantinopel berufen. Dem contemplativen Leben wieder entsagend, nahm er den Ruf an, theils weil er fich verpflichtet glaubte, die Gelegenheit, fur den Sieg der reinen Lehre so viel zu wurken, wie zu Constantinovel geschehen konnte, nicht unbenutt vorübergeben zu lassen, theils auch wohl, weil die Aussicht auf einen so großen und glangenden Burfungsfreis, wie zu Constantinopel ihm werden fonnte, fur den Mann, ber von Eitelkeit nicht frei war, mehr Ungiehendes hatte, als der fleine Burfungsfreis gu Ragiang. Da in den großen Stadten damals glanzende Redefunst fo viel galt, so fonnte dadurch Gregor viel zur Ausbreitung der nicanischen Lehre zu Constantinopel wurfen. Berühmt find die funf Predigten, welche er dort zur Vertheidigung der nicanischen Dreieinigfeitelehre gegen Die Einwendungen der Eunomianer hielt, welche ihm den Beinamen des Theologen erwarben 1). Durch die Urt, wie

<sup>1) &</sup>amp; Scodoyos, weil Scodoyia im engeren Sinn die Lehre von der Gottheit Christi im Gegenfaße gegen odvoropia, die Lehre von feiner Menschwerdung genannt wurde.

er fich vor andern ungestümen, von leidenschaftlichem Eifer beseelten, gewaltthatigen Bischofen auszeichnete, wie er Mäßigung mit dem Eifer fur die reine Lehre verband, wie er seine leidenschaftlichen und fanatischen Reinde durch Sanftmuth und Geduld beschämte, mochte er wohl noch mehr murten als durch feine Redekunft. Auch das ist ein besonderes Berdienst Gregors, daß er nicht, wie andre zur dogmatischen Wolemik berufene Rirchenlehrer diefer Beit, in dem Gifer fur Die dogmatische Begriffsauffaffung, welche er als die richtige erkannt hatte, vergaß, daß das Wesen des Christenthums nicht im Begriffe, sondern im Leben beftebe, daß er nicht durch den einseitigen Gifer fur die Begriffsrechtglaubigkeit sich verleiten ließ, das praktische Chris stenthum zu vernachlässigen. Bielmehr ließ er felbst es fich fehr angelegen fenn, jene jum Nachtheile des lebendigen, thås tigen Christenthums einseitig vorherrschende Begrifferichtung in der Religion zu bekampfen, welche Richtung den gewöhnlichen Weltleuten so sehr zusagte, weil sie es ihnen leicht machte, Gifer fur Frommigkeit und Rechtglaubigkeit zur Schau zu tragen, das Urtheil Andrer und zum Theil auch ihr eigenes Gewiffen zu tauschen, mahrend fie den Rampf mit der Gunde in ihrem Innern und in der Außenwelt fich ersparten. Oft sprach er nachdrücklich gegen den Wahn, als ob mit dem Eifer fur Rechtglaubigkeit alle Tandluft sich verbinden lasse, oft trug er seinen Zuhörern mit stras fendem Ernste die Wahrheit vor, daß man ohne beiligen Sinn von gottlichen Dingen nichts verstehen konne, daß bas heilige auf heilige Beise behandelt werden muffe. Oft sprach er gegen die verkehrte Art berjenigen, welche das Disputiren über gottliche Dinge wie jede andre Art der Unterhaltung 1) über alltägliche Dinge betrachteten, oft erstlärte er ihnen, daß nicht vollkommene Erkenntniß der göttslichen Dinge das Ziel dieses irdischen Lebens sen, sondern dieses das Ziel, "durch Heiligung zu der vollkommenen Ansschauung im ewigen Leben fähig zu werden." Gregor hatte zuerst in einem Saale eines Privathauses, das einem Verswandten gehörte, die Versammlungen seiner Gemeinde geshalten. Da von hier der Sieg der nicanischen Lehre zu Constantinopel ausging, so wurde aus diesem Privatverssammlungsplatze nachher eine große Kirche, welche, zum Andensen der von dort hergekommenen Auserstehung der reinen Lehre, den Namen Anastasia erhielt.

So fand der Raiser Theodosius bei seinem Einzuge in Constantinopel die Gemeinde, deren Glauben er als den seinen erkannte, mit ihrem Bischose Gregor nicht einmal in dem Besitze einer Rirche, in einem Winkel der Stadt in einem Privathause versammelt, während daß der arianische Bischos Demophilus in dem Besitze aller Rirchen war. Der Kaiser ließ diesem die Wahl, entweder das nicanische Symbol zu unterzeichnen, oder aus den Kirchen zu weichen. Demophilus war Keiner von Denen, welchen Fürstengunst und irdisches Wohlergehen mehr galt als das Juteresse der Religion und der Wahrheit. Er wählte das Letztere, und die Arianer mußten von nun an ihre Versammlungen zu Constantinopel außerhalb der Stadtmauern halten, welche sie noch bis in's sechste Jahrhundert hinein fortsetzen.

Gregor wurde darauf von dem Raiser, umgeben von

<sup>1)</sup> ωςπες τα ίππικα και τα θεατζα, ουτω και τα θεια παιζειν.

den Großen und von der kaiserlichen Leibwache, welche ihn gegen die Mighandlungen der fanatischen, dem Arianismus noch ergebenen Menge schützen mußte, in die Hauptfirche eingeführt. Der himmel war bewolkt und finster, als dies geschah, was von dem Aberglauben der Kanatischeifernden als ein Zeichen des gottlichen Zorns gedeutet wurde. aber die Wolken fich zerstreuten und die Sonnenftrahlen durchschienen, ward dieser Wahn widerlegt, und es machte einen gunftigen Gindruck. Der Kaifer beschloß nun ein zweites allgemeines Concil in der Residenz des oftromischen Reiches felbst zu versammeln, welches die bisherigen Lehrstreitigkeiten entscheiden, den Sieg der nicanischen Lehre bestegeln und welches zugleich den neuen Patriarchen zu Constantinopel, wozu man Unfange den Gregor von Nazianz bestimmt hatte, auf eine feierliche Weise einseten sollte. Unfange, ale nur erst meistene aftatische Bischofe auf dem Concile anwesend waren, stand der durch sein hobes Alter und seine Rampfe gegen die arianische Lehre ehrwurdige Bischof Meletius von Untiochia an der Spite der Versammelten und er weihte den Gregor von Ragiang gum Bischofe von Constantinovel. Da Meletius bald darauf ftarb, erhielt Gregor das größte Unfeben, welches ihm auch seine neue Stellung, als Patriarch der zweiten Welthauptstadt, geben mußte.

Gregor hatte von seinem Freunde Basilius den Lieblingsplan zum Vermächtniß erhalten, den Frieden zwisschen den beiden großen Kirchentheilen, der insbesondre durch die antiochenische Spaltung gestört worden war, wiesder herzustellen. Der Tod des Meletius während des Concils gab dazu eine günstige Gelegenheit. Auch Paulis

nus war schon sehr alt; wurde nun kein Nachfolger bes Meletius gewählt, so konnte wahrscheinlich bald zu einer folchen neuen Wahl, bei der beide Partheien fich vereint hatten, geschritten werden, und die Spaltung hatte ein Ende. Gregor gebrauchte alle möglichen Borftellungen, um die übrigen orientalischen Bischofe zu überreden, obgleich er als Rreund des Meletius mehr als andre von diefer Seite befangen senn konnte. Aber seine Vorstellungen scheiterten an dem Chrgeize und dem Starrfinne Bieler, Die ihren Rechten nichts vergeben wollten, und zum Nachfolger bes Meletius den Bischof Flavianus mablten. Go war der Spaltung eine neue Stute gegeben und fie pflanzte fich noch bis in den Unfang bes funften Jahrhunderts fort, wennaleich bas Sewicht der eustathianischen Parthei immer mehr sank. Die Art, wie diese Spaltung endlich gang beigelegt murde, bildete einen rechten Gegensatz gegen die Urt, wie sie hervorgerufen und unterhalten wurde; ein Beweis, wie in solchen Dingen das Entgegenkommen der Liebe mehr wurken muß, als alle Gewalt und alle Grunde der Ueberredung wurfen konnen. Der ehrwurdige Bischof Alexander von Untiochia fuhrte an einem Festtage seine ganze Gemeinde, Geist liche und Laien, zu der Kirche, wo die Eustathianer ihre Bersammlungen hatten. Alle stimmten zusammen in Gebet und Gesang, die gange Menschenmasse, welche, weil sie die Rirche nicht faffen konnte, fich auf den Straffen ausbreitete. Undacht und Bruderliebe famen jusammen, die Bergen waren Eins, ein Kest der Liebe wurde gefeiert und der Spaltung wurde nicht mehr gedacht 1).

<sup>1)</sup> Theodoret. V, 35.

Um wieder zu dem Zeitpunkte guruckzukehren von dem wir ausgingen; so jog Gregor damals, hingenommen pon dem Unwillen baruber, daß feine Collegen auf folche Beise ihren Privatleidenschaften das Beste der Rirche aufgeopfert hatten, sich gan; von den öffentlichen Verhandlungen, die durch so viele unreine Triebfedern getrubt waren, zurück. Alls nachber die eanptischen und die abendlandischen Bischofe ankamen, welche zu der antimeletianischen Warthei gehörten, zeigten fich diese beshalb, weil Gregor Freund bes Meletius mar, dann, weil er von demselben ordinirt morden und aus manchen andern Grunden, mit der Ernennung des Gregor zum Patriarchen von Constantinopel unzufrieden. Sie konnten wenigstens einen scheinbaren Grund bes Rechts gegen die Gultigkeit seiner Ernennung anführen, daß er nämlich auf alle Källe als früher zum Bischof einer andern Gemeinde (fen ce zu Mazianz oder zu Safing) eingesett. angesehen werden und daher zufolge den Rirchengesegen nicht nach einem andern Bisthume versetzt werden konne. Welches Rirchengesets (f. B. I.) im Drient freilich ohne so triftige Grunde, wie hier angeführt werden konnten, oft genug verlest wurde, und was sicher von Seiten der Drientalen, wenn man fich darauf berief, nur zum Vorwand für andre Interessen dienen mußte. Mehr konnte es der romischen Rirche, welche in der Beobachtung Dieses Rirchengesetzes ftrenger war, mit ber Berufung auf daffelbe Ernft fenn. Gregor von Naziang hatte aber feine Luft fich in einen profanen Streit über ein glanzendes Rirchenamt einzulaffen. Er bat den Raiser und die Bischofe um die Entlassung von diesem Umte, indem er fich gern, wie ein Jonas für das Schiff der Rirche aufopfern wolle, wenn gleich

vielleicht diese Bitte Anfangs so ernstlich nicht gemeint war Da ihm seine Bitte sogleich allgemein bewilligt murbe, mas er wohl nicht erwartet hatte und was ihn frankte, hielt er vor dem versammelten Concile der hundert und funfzig Bischöfe eine Abschiederede, in welcher er den weltlichgefinnten Bischöfen manche derbe Wahrheit sagte. Der Bischof Gregor von Ruffa scheint nun durch die Ueberlegenheit seis nes wissenschaftlichen Geistes besondern Einfluß auf die dogmatischen Verhandlungen des Concils erlangt zu haben. Das Resultat derselben war, daß, wie es durch die bisheris gen Rampfe vorbereitet worden war, das der orientalischen Rirche früherhin aufgedrungene und daher von ihr zurückgewiesene nicanische Symbol, jest von einer großen Zahl derselben freiwillig aufgenommen wurde und in der felben einen allgemeineren Eingang fand. In den Provinzialstädten, wo die Dogmatisirsucht nicht so sehr vorherrschte, mochte der Uebergang von dem Arianismus zur nicanischen Lehre oft auf eine sehr unmerkliche Weise erfol-Denn wenn das Volk Christus von den Kangeln aen. "Gott und Gohn Gottes, den bor aller Zeit Gezeugten" nennen horte, so legte es in diese Worte nach seinem christlichen Gefühle mehr hinein, als von den grignischen Prebigern, ihrem Ideenzusammenhange gemäß, in den das Volk nicht einging, gemeint worden war, wie Hilarius davon sagte: "die Ohren der Zuhörer sind frommer als Die Herzen der Prediger;" wenn nun homoustanische Predis ger an die Stelle der arianischen traten, bemerkte das Bolf feine große Veranderung 1).

<sup>1)</sup> Hilarius Pictav c. Auxentium liber S. 6. Hoc putant illi

891

Das nicanische Symbol entfernte sich in der neuen Form, in welcher es hier bekannt gemacht wurde, nur wenig von dem ursprunglichen. Die wichtigste Beranderung war ein Zusat in der Lehre vom heiligen Geiste, welcher durch die weiter fortgeschrittene Ausbildung der Rirchenlehre berbeigeführt worden war, was uns, auf die Geschichte dieser Lehre, beren Ausbildung mit gur vollkommenen festen Gestaltung der Dreieinigkeitslehre gehorte, jest zuerft einen Blick zu werfen, veranlagt.

Was die Lehre vom beiligen Geist betrifft, so dauerte es noch langere Zeit, bis der Begriff von der Wesenseinheit auch in der Anwendung auf diesen Theil des christlichen Sottesbewußtsenns consequent durchgebildet wurde. Das Subordinationssinstem mußte sich naturlich auch auf diese Lehre verhaltnigmäßig verbreiten, wie dies bei den Rirchenlehrern der vorigen Periode sich zeigte. Die Unsicht des Drigenes war auch von dieser Seite in der orientalischen Rirchenlehre die vorherrschende, bis sie durch die consequente Entwickelung und den Sieg der Lehre vom Homousion verbrangt wurde. Merkwurdig ist es, daß auf dem nicanischen Concile die Lehre vom beiligen Geift nur in so allgemeinen Bestimmungen ausgesprochen wurde. Der Gegensatz gegen Die Lehre bes Arius hatte boch eine genauere Bestimmung hier veranlaffen konnen, denn wie Urius den beiligen Beift als das erfte der durch den Sohn Gottes hervorgebrachten

fidei esse, quod vocis est. Audiunt Deum Christum, putant esse, quod dicitur. Audiunt filium Dei, putant in Dei nativitate inesse Dei veritatem. Audiunt ante tempora, putant id ipsum ante tempora esse, quod semper est. Sanctiores aures plebis, quam corda sunt saccrdotum.

Geschopfe betrachtete, so setzte er zwischen dem Sohne und bem beiligem Geifte denselben Abstand, welcher zwischen bem Bater und dem Sohne ftatt finde 1). Aber biefer Bunkt hatte fur die dogmatische Polemik noch kein so grofies Intereffe, und auch wurden Viele, welche fich dazu verstanden, das homousion in Beziehung auf den Sohn Got tes zu unterzeichnen, doch Bedenken getragen haben, diese Bestimmung auf ben beiligen Seift auszudehnen. Die Einheit des christlichen Gottesbewußtsenns war hier in der Begriffsauffassung noch so wenig durchgedrungen, daß Gres gor von Raziang noch im J. 380 fagen konnte: "Einige unferer Theologen halten den heiligen Beift fur eine gewiffe Burkungsweise Gottes (wie Lactantius in der vorigen Periode), Undre für ein Seschöpf Gottes, Undre für Gott felbst, Undre fagen, sie mußten selbst nicht, welches von Beiden fie annehmen follten, aus Ehrfurcht vor der beiligen Schrift, die fich nicht deutlich darüber erklare." Silarius von Poitiers hielt es fur das Befte, nur bei der einfachen Schriftlehre vom heiligen Beifte stehen zu bleiben, welche ihm zu genauen dialektischen Bestimmungen diefer Lehre feinen Stoff zu geben schien. Er glaubte in der beiligen Schrift feine so genaue Bestimmungen über das Berhaltniß bes heiligen Beiftes jum Bater ju finden, wie er fie über das Verhaltnif des Sohnes fand, den Namen Gott, meinte er, von dem heiligen Geift nirgends ausdrücklich gebraucht zu finden, und er wagte ihn daher nicht ausdrücklich so zu nennen; aber doch schien ihm dies schon viel au sagen, wenn der beilige Beift der Beift Gottes genannt, von ibm

<sup>1)</sup> S. Athanas. orat. I. c. Arian. §. 6.

ihm gesagt werde, daß er die Tiefen der Gottheit erforsche. Wohl wurde er inne, wie er sich auf die ihm eigenthumsliche originelle Weise darüber aussprach, daß dem Wesen Gottes nicht fremd senn könne, was in die Tiefen desselben eindringe '). Wenn Siner uns fragt — sagt er — was der heilige Geist sen, und wir wissen ihm weiter nichts zu antworten, als daß er durch den und aus dem sen, durch welchen und aus welchem Alles sen, daß er der Geist Gottes sen, dessen Geschenk an die Gläubigen aber, und diese Antwort mißfällt ihm, so mögen ihm auch die Apostel und Propheten mißfallen, die nur dies von ihm aussagen, daß er se seint

Das System des Eunomius giebt sich auch in dieser Hinssicht als ein todtes, beschränktes, aus der Tiefe des inneren christlichen Lebens keineswegs hervorgegangenes Besgriffswesen zu erkennen. Der heilige Geist ist nach dem Eunomius das erste unter den, nach dem Gedote des Basters, durch die Würksamkeit des Sohnes hervorgebrachten Seschöpfen, welcher Seist, als der erste nach dem Sohne, zwar die Kraft zu heiligen und zu lehren empfangen hat, der göttlichen und der schöpferischen Kraft aber ermanzgelt. Aber wie ließ sich doch die Kraft zu heiligen, zu ersleuchten recht auffassen, wenn man sie nicht auf die göttsliche Lebensgemeinschaft, welche den Erlöseten zu Theil wird, zurücksührte, und wie ließ sich diese sesthalten, wenn man die Kraft zu heiligen und zu lehren von dem Wesen Sotztes und von der Kraft des Schafsens trennte? Man erz

<sup>1)</sup> De trinitate 1. 12. c. 55. In einer Anrede an Gott: »nulla te, nisi res tua penetrat, nec profundum majestatis tuae peregrinae atque alienae a te virtutis causa metitur.«

<sup>2)</sup> L. II. de trinitate §. 29.

kennt hier ein willkuhrliches Spalten der Begriffe, welches mit der Einheit des chriftlichen Lebens im Widerspruche ftand. Diese Einheit trat aber, im Gegenfate gegen den Arianis, mus, von Unfang an bei dem instematisch consequenten Athanafius hervor. Er wurde, diese Echre besonders und ausführlich zu entwickeln, veranlaßt, da Manche der Semiarianer im Begriffe waren, das homousion, nach ihrem Sinne es sich erklarend, anzunehmen, und sich nur nicht entschließen konnten, Diese Bestimmung auf den beiligen Beift anzuwenden. Diefer erschien ihnen als ein durch den Sohn geschaffener, als Wertzeng zur Vollziehung der gottlichen Absichten, gleich wie die Engel, dienender Beift. Begen Solche suchte Athanafius zu zeigen, daß man nur bann dem Urianismus consequenterweise entsage, wenn man in ber Trias nichts dem Wefen Gottes Fremdartiges, wenn man nur Ein mit fich felbst übereinstimmendes, Gin fich selbst gleiches Wesen in berselben anerkenne. Er berief sich, um die Gottheit und Gleichwesenheit des heiligen Geistes zu beweisen, auf die Zeugniffe der heiligen Schrift und auf Die Zeugniffe des allgemeinen chriftlichen Bewußtschns, den Inhalt von beiden Zeugniffen entwickelnd. "Wie konnte bas, was durch nichts Unders geheiligt wird, was felbst die Quelle aller Beiligung für alle Geschöpfe ift, mit den Wefen gleichartig fenn, welche durch daffelbe geheiligt werden? In dem heiligen Geifte empfangen wir Die Gemeinschaft mit Gott, die Theilnahme an einem gotts lichen Leben; dies konnte aber nicht der Fall senn, wenn ber heilige Geist ein Geschöpf ware. So gewiß wir durch ihn des gottlichen Wefens theilhaft werden, muß er felbst mit

Lehrbestimmungen d. allg. Concils zu Constantinopel. 895 dem gottlichen Wesen Eins senn 1). So wie wer ben Sohn gesehen bat, den Bater fieht, so hat, wer den Sohn hat, auch den beiligen Geift, und wer den beiligen Geift hat, auch den Sohn und ift ein Tempel Gottes, So wie der Sohn, da er in dem Vater, und da der Vater in ihm ist, kein Geschopf senn kann, so kann auch ber heilige Geift fein Geschopf fenn, da er in dem Sohne und ba der Sohn in ihm ist 2). Seit dieser Zeit wurde die Gleichwesenheit des beiligen Geistes mit dem Bater und Sohne von den bedeutendsten Kirchenlehrern des Driente, wie von einem Bafilius von Cafarea, einem Gregor von Nazianz, einem Umphilochius, Didnmus vertheis digt, und endlich ging diese Lehre auch in Spnodalbestimmungen über. Nachdem das schon erwähnte alexandrinische Concil und ein illnrisches vom J. 375 3) hier vorangegangen waren, wurde in die neue Form, welche das nicanische Symbol durch das zweite allgemeine Concil zu Constantinopel erhielt, auch die Ausdehnung des ouoovoior auf Die Lehre vom beiligen Seiste aufgenommen. Der heilige Beist wurde von diesem nicanisch constantinopolitanischen Enmbole in der biblischen Ausdrucksform bezeichnet als "der vom Vater ausgehende Geift, der regierende, lebendigma-

<sup>1)</sup> Ep. I. ad Serapion. §. 24. ,, εί δε θεοποιεί, οὐκ ἀμφιβολον, ότι ή τουτου φυσις θεου έτι. «

<sup>2)</sup> S. Athanas. ep. I. III. IV. an den Bischof Serapion von Thmuis.

<sup>3)</sup> Belches querft das opoovoror auch auf die Lehre vom heili= gen Geifte ausdehnte.

896 Reim d. Differ. zwisch. d. oriental. u. occidental. Kirche. chende, der mit dem Bater und Sohne zugleich angebetet und verehrt werde!! 1).

Un jene zuerst angeführte Formel schloß sich späterhin eine Differenz zwischen den beiden Haupttheilen der Kirche, der orientalischen und der occidentalischen, an, deren Reime wir schon in dieser Periode entdecken.

In der orientalischen Kirche nämlich wurde es die herrschende Anschauungsweise, Gott den Vater zu betrachten als "die alleinige würksame Ursache (die causa efficiens) von allem Seyn, den Logos als das offenbarende und versmittelnde Princip und den heiligen Seist als das vollendende göttliche Princip in der Schöpfung. Sott der Vater würkt Alles durch den Sohn im heiligen Seistell 2). Damit

<sup>1)</sup> το κυρίον, το ζωοποίον, το έκ του πατρος έκπορευον, συν τφ πατρι και τφ υίφ συμπροςκυνουμενον και συνδοξαζομενον.

<sup>2)</sup> Athanas. c. Serapion. l. I. c. 24. Der Bater Schafft und erneut Alles durch feinen Logos im beiligen Beifte. Basil. Caesar. de Sp. S. c. 16. Durch ben Willen bes Baters haben alle Geifter bas Dafenn empfangen, durch die Burffamfeit bes Gohnes werden fie jum Dafenn gebracht, burch die Gegenwart des beiligen Geiftes in ihrem Dafenn vollendet, nicht resis aexai, sondern mia aexn, dnmiovevoura di viou nai redecoura en mueumari. Gregor von Muffa T. III. de baptismo Christi ftellt den Bater bar als die aexn, den Sohn als Inproveyos, das musupa als das τελειωτικον των παντων; Basilius von Casarea sucht im 38. Briefe ju jeigen, wie man von den Burfungen Gottes im Menschen ftufenweise ju ber Ibee ber Trias auffteigen muffe. Alles Gute, mas burch bie Rraft Gottes in une gewurft mird, erkennen mir als die Burkungen des heiligen Beiftes. Davon geht man uber ju der Idee des Urhebers alles des Guten, mas durch den heiligen Beift in uns gewurft wird, mas der Sohn Gottes ift; aber er ift nicht die

In der Bestimmung vom Ausgehen des h. Geiftes. 897 bing es nun auch zusammen, daß man in der orientglischen Rirche die Einheit des gottlichen Wefens barauf grundete, baß Gott ber Bater anerkannt werde als "bas alleinige würksame Princip (die μια άρχη), von dem alles Andre abgeleitet sen, von welchem der Sohn erzeugt worden, und von dem der heilige Geist ausgehe, der durch den Sohn und im heiligen Beiste Alles murke." Diese so mit der Anschauungsweise der orientalischen Kirche verknupfte Kormel: "daß der heilige Geift vom Vater ausgehe," wurde besonders hervorgehoben und festgehalten im Gegensate gegen die Lehre ber Pneumatomachen, "bag ber heilige Geift fich nicht, gleichwie der Sohn, zu dem Wesen Gottes verhalte, sondern ein Geschöpf des Sohnes sen." Die Antithese gegen diese Lehre wurde so ausgedrückt, "daß der beilige Geist nicht auf eine abhangige Beise sein Besen vom Sohne ableite, sonbern sich auf gleich unmittelbare Beise zu bem Bater, als ber gemeinsamen Grundursache, verhalte, daß wie der Gohn vom Vater gezeugt sen, also der heilige Geist vom Bater ausgehe."

Was hingegen die Entwickelung dieser Lehre in der abendländischen Kirche betrifft, so glaubte man besonders seit der schärferen dialektischen Durchbildung des Begriffs von der Wesenseinheit in der Trias durch Augustinus, um denselben consequent festzuhalten, nothwendig die Folge daraus ziehen zu mussen, daß wie der Sohn Gottes in Allem gleichen Wesens mit dem Vater sey, und wie der Vater dem Sohne Alles mitgetheilt habe, also auch der heilige

bochfte Grundursache (dexn), fondern das ift ber Bater, fo fteigen wir vom Sohne jum Bater auf.

Beift vom Sohne wie vom Nater ausgehe. Es ift nicht ein verschiedener Beift, der Eine des Baters, der Undre bes Sohnes, sondern Ein Geift Beiber, wie er in der beiligen Schrift bald der Geist des Vaters, bald der Geist des Cobnes genannt wird; wie kounte es also anders fenn, als daß er, ber Geift Beiber, von Beiben ausgeht? 1). Bie man bas homousion im Gegensate gegen ben Arianismus bervorhob, so glaubte man auch in demselben Gegenfate diefe Bestimmung, daß der beilige Geift vom Sohne und von Bater ausgehe, aussprechen zu muffen, und das Gegentheil erschien als ein Ueberbleibsel bes arianischen Subordingtionismus 2). Dagu fam Augustins spekulative Auffassung der Dreieinigkeitslehre, durch welche diese Bestimmung begunstigt murde, wobei ihn freilich seine Bermischung des Metaphysischen und des Religiosen irre führte; er verpflanzte die Dreieinigkeitslehre, wenn gleich eine tiefe Erfahrung des Chriftlichen immer bei ihm zum Grunde lag, doch zu fehr von ihrem eigenthumlichen hifto-

<sup>1)</sup> S. &. Augustin. Tract. 100. in evangel. Joh. S. a quo autem habet filius, ut sit Deus (est enim de Deo Deus), ab illo habet utique, ut etiam de illa procedat Spiritus sanctus, ac per hoc Spiritus sanctus, ut etiam de filio procedat, sicut procedit de Patre, ab ipso habet patre.

<sup>2)</sup> Alle Zeitvorstellungen und alles dem Subordinationismus Anstreifende fern haltend, wollte August in auch die Borstellung nicht gelten lassen, daß der heilige Geist von dem Bater zum Sohne hin ausgehe, und erst von dem Sohne ausgehe, um die Geschöpfe zu heiligen. »Spiritus sanctus non de patre procedit in filium, et de filio procedit ad sanctiscandam creaturam, sed simul de utroque procedit, quamvis hoc filio pater dederit, ut quemadmodum de se, ita de illo quoque procedat. l. c.

risch praktischen Boden auf einen spekulativen und es strafte fich bei ihm die Bermischung zweier fremdartiger Gebiete badurch, daß er ein Unglogieenspiel fur Demonstration ausgab. Gott ber Vater bas gottliche Genn, der Gohn bas Erfennen als ein fich selbst Offenbaren des Cenns, daher der Sohn vom Vater erzeugt, das Wollen, die Liebe als worin fich Senn und Erkennen umfassen, die Gemeinschaft von Beiden, die Darstellung der gottlichen Ginheit, daher der beilige Geift als die Gemeinschaft, die Liebe, in der fich Beide umfassen, von Beiben ausgehend. Und da der beis lige Geist die Gemeinschaft Beider bezeichnet, so ist er auch bas, wodurch wir der Gemeinschaft mit dem Bater und Sohne theilhaft werden konnen. Auch in der gangen Natur. als einer Offenbarung Gottes, glaubte Augustin ein Bild biefer Dreieinigkeit mahrzunehmen, wie überall ein allgemeis nes Senn, das eigenthumliche Senn, die Einheit und Ordnung des Gangen 1).

Es kam auch schon zu einem öffentlich ausgesprochenen Gegensatze zwischen beiden Auffassungsweisen, obgleich man von Seiten der abendländischen Kirche nicht die orientalische Kirchenlehre, sondern den Arianismus, und obgleich man von Seiten der orientalischen Kirche nicht die occidentalische Kirchenlehre, sondern die Lehre der Pneumatomachen zum Ziele des Gegensatzes hatte. Doch war dadurch ein

<sup>1)</sup> Sermo 71. §. 18. In spiritu sancto insinuatur patris filiique communitas. Quod erga cummune est patri et filio per hoc nos habere communionem et inter nos et secum. Serm. 212. Spiritus sanctus, unitas amborum. De trinitat. 1. 15. §. 27. Per spiritum sanctum insinuatur caritas, qua invicem se diligunt pater et filius. — Esse, species rei et ordo. Confessio 1. 13. c. XI. de vera religione §. 13.

Rampf zwischen beiden Richtungen vorbereitet. Go befampfte der große sprische Rirchenlehrer Theodor von Movsuestia in seinem Glaubensbefenntniffe Die Borftellung, daß der heilige Geist nicht sein Wesen unmittelbar von Gott bem Bater ableite, fondern durch den Gohn fein Dafenn erhalten habe 1). Da Eprillus von Alexandria in dem neunten feiner Unathematismen das Verdammungsurtheil über diejenigen gesprochen hatte, welche laugneten, daß ber beilige Beift Eigenthum Christi sen 2), sagt Theodoret barauf in feiner Widerlegung biefer Unathematismen: Wenn bamit gesagt werden folle, daß der heilige Beift von gleichem Wesen mit dem Sohne Gottes fen und von dem Bater ausgehe, sen dies zuzugeben. Wenn aber damit gesagt werden solle, daß er aus dem Sohn oder durch den Sohn fein Dafenn habe, sen ce ale gottlos zu verwerfen, und er berief sich dabei auf Joh. 15, 26., 1 Corinth. 2, 12. Theodorus und Theodoret wollten Beide offenbar bier nur eine, die Vorstellung der Pneumatomachen begunftigende Lehre befampfen. Daffelbe mar von der andern Seite in der abendlandischen Kirche der Fall. Alls die westgothische spanische Kirche unter dem Konige Reccared von der arianischen Lehre zur nicanischen übertrat, wurde zuerst jene abendlandische Auffassungsweise als Zusatz zu dem nicanischconstantinopolitanischen Symbole aufgenommen 3). Auf der

<sup>1)</sup> δια υίου την υπαρξιν είληφος.

<sup>2)</sup> idior eirat von Reison. Diefe Worte gehoren ihrer eigents lichen Beziehung nach nicht hierher, fondern nur wegen ber Beziehung, welche Theodoret in diefelben hincinlegte, um fie anzuklagen.

<sup>3)</sup> Spiritus sanctus, qui procedit a patre filioque.

Theilnahme d. abendl. Kirche an d. arianisch. Streitigk. 901 britten Kirchenversammlung zu Toledo v. J. 589 wurde das Symbol so vermehrt vorgetragen, und das Verdamsmungsurtheil gesprochen über diejenigen, welche nicht glaubs

womit offenbar diejenigen gemeint waren, welche der bisher

ten, daß der heilige Geift vom Nater und Sohne ausgehe,

dort herrschenden arianischen Lehre noch anhingen 1).

Wie wir bemerkten, war die orientalische Kirche der eigentliche Schauplat fur die Streitigkeiten über die Dreieis nigfeitelehre, bei benen die abendlandische Rirche sich im Sanzen rubiger verhielt. Die antinicanische Lehre hatte bier nur wenige Bertheidiger gefunden. Der angesehenste unter diesen war Auxentius, Bischof von Mailand, der sich mehr zum Semigrignismus hinneigte und bas zu Rimini entworfene Glaubenssymbol vertheidigte. Da der größte Theil seiner Gemeinde mit ibm zufrieden war, so schutzte ihn der Raifer Valentinian seinen Toleranggrundsagen gemäß. Rach dem Tode des Auxentius im 3. 374 entstand eine heftige Spaltung bei der neuen Bischofswahl. Umbrofius, der als Confularis über die Provingen Ligurien und Memilien feinen Git zu Mailand hatte, hielt es fur nothig, selbst in die Rirche zu geben und von ber Kangel bas Bolk gur Rube gu ermahnen. Da rief ein Rind — vielleicht dazu angeleitet — ben Namen bes 21 m.

<sup>1)</sup> Eine Vermittelung zwischen beiden Auffassungsweisen bot die Erklärung Augustins an, daß, wie der Sohn Alles vom Vater habe, aber Alles als ein Mitgetheiltes, in sofern gesagt werden könne, spiritum sanctum principaliter procedere a patre. Augustin. de trinitate l. 15. c. 17. de civitate Dei l. XI. c. 24. und an diese Vermittelung konnte sich auch die Auffassungsweise eines Athanasins und eines Basilius anschließen, s. oben.

brofius aus; und diefes wurde als eine Stimme Gottes für ben Umbrofius betrachtet, ber fich fchon in feinen buraerlichen Aemtern allgemeine Achtung und Liebe erworben batte. Man ließ sich durch das Bedenken, daß er erft Ratechumen war, nicht zuruckhalten. Er wurde zuerst getauft, und spåter zum Bischofe ordinirt. Die mailandische Rirche fam nachher in mißliche Lagen, in welchen sie durch die Thatfraft und Festigkeit, welche Umbrofing in andern Memtern und in andern Verhältnissen sich erworben und bewährt hatte, geschütt murde. Die Raiferinn Gufting, Die Mutter des jungen Raifers Balentinian II. benutte beffen Unmundigkeit, um dem Arianismus, der unter den Unführern ber gothischen Sulfstruppen eifrige Freunde hatte, Eingang zu verschaffen. Batte Umbrofius nur in Ginem Stücke nachgegeben, nur eine seiner Rirchen ihnen eingeraumt, so wurden sie wahrscheinlich in ihren Forderungen immer weiter gegangen fenn. Man fagte, der Raifer babe über Alles zu bestimmen, was in seinem Reiche fen, ihm gehörten die Rirchen. Dagegen behauptete Umbrofius, sie senen ihm von Gott anvertraut. Un seiner Rraft und Restigkeit und seinem überlegenen Unsehn scheiterten die Machinationen der Juftina.

Der Semiarianismus und der Arianismus blieben eine Zeit lang herrschend unter den rohen Bolkerschaften, besons ders germanischer Abstammung, welche in dieser Periode zum Christenthume bekehrt wurden, da sie gleich Anfangs durch Lehrer, die jenen Grundsäßen zugethan waren, unsterrichtet worden, die Form, in der sie einmal das Chrisstenthum aufgefaßt hatten, festhielten, und grade diese Form mochte für diese rohe Bölker einen bequemen Uebergangs.

punkt bilben. Diese Auffassungsweise der Trinitätslehre mochte ihnen mehr zusagen, als die mehr ausgebildete niz canische. Es scheint in den semiarianischen Theologen, wodurch sie auch vielleicht zu Lehrern der rohen Wölker tüchtizger waren, etwas Ausgezeichnetes gewesen zu seyn, daß sie weniger dialektisch geübt, an der einfachen Bibellehre desto treuer festzuhalten, nichts vortragen wollten, was sie nicht mit wörtlichen Zeugnissen aus der Bibel belegen konnten. Dacher sie den Vertheidigern des nicanischen Concils häusig den Vorwurf machten, daß sie zur Dialektik, statt zur Bibel, sich wenden müßten, um das Homousson zu beweisen 1).

Bu den rohen Bolfern, unter welchen der Arianismus Eingang fand, gehörten die Bandalen. Als diese vom I. 430 an, das nördliche Afrika in Besitz nahmen, entstand unter ihren Königen Geiserich und Hunnerich manche heftige Verfolgung gegen die Anhänger der nicanischen Lehre.

Die vandalischen Fürsten wollten theils für die Bes drückungen, welche ihre Glaubensgenossen im römischen Neiche erleiden mußten, Nache nehmen, theils waren ihnen diesenigen, welche mit den römischen Christen im Glauben übereinstimmten, verdächtig, theils ließen sie sich durch rohe, fanatische, arianische Geistliche leiten. Der Bischof Victor von Vita in Numidien hat am Ende des fünsten Jahrhunderts eine Geschichte dieser Verfolgung geschrieben.

Die neue nicanische Gestaltung ber Dreieinigkeitslehre, welche endlich über bas altere Subordinationssystem ben

<sup>1)</sup> Der Arianer Maximinus sagt zu Augustin: "si assirmaveris de divinis Scripturis, si alicubi scriptam lectionem protuleris, — nos divinarum Scripturarum optamus inveniri discipuli." Augustin. c. Maxim. Arian. l. I. §. 26.

Sieg erhielt, hatte aber auch auf das Ganze der christlichen Gotteslehre einen wichtigen Einfluß. Die Emanationslehre in der Trias ließ überhaupt noch einen Anschließungspunkt für Emanationslehren übrig, und so konnten sich die Frazen über spekulative Kosmogonieen hier anschließen, wie bei dem Origenes. Indem nun aber durch das consequente athanasianische System der scharfe Gegensaß gemacht wurde zwischen dem; was in dem Wesen Gottes gegründet, aus demselben abgeleitet und mit demselben eins ist, wie der Sohn Gottes und der heilige Geist — und dem, was durch einen göttlichen Willensakt aus Nichts 1) hervorgebracht worden, Allem, was unter dem Begriffe eines Geschöpses zusammengefaßt werden muß, so wurde dadurch der christsliche Schöpfungsbegriff gegen alle Vermischung mit der Emanationslehre verwahrt.

## b. Die Lehre von der Person Christi.

Mit der Geschichte der Lehre von dem göttlichen Wessen Christi hangt die Geschichte der Lehre von seiner menschslichen Natur und dem Verhältnisse des Menschlichen zum Göttlichen in seiner Person genau zusammen; denn die entgegengesetzten Richtungen in der Auffassung jener Lehre mußten ihren Einfluß auch auf die verschiedenartige Auffassung die ser Lehre verbreiten. Diejenigen, welche den Bezgriff von der Gottheit Christi mit größerer Strenge auffaßeten, mußten dadurch auch veranlaßt werden, den Begriff von seiner menschlichen Natur schärfer aufzufassen und die Prädikate der göttlichen und der menschlichen Natur schärfer

<sup>1)</sup> leber den Sinn biefes Ausdrucks f. B. III.

fer von einander zu sondern, um sich gegen die Uebertragung menschlicher Beschränktheit auf das göttliche Wesen Christi vermahren zu konnen. Singegen Diejenigen, welche den Logos zwar als das vollkommenfte unter allen geschaf. fenen Wesen, aber doch nicht als Gott im eigentlichen Sinne fich vorstellten, hatten daber auch feine Beranlaffung, die gottliche und die menschliche Natur in Christo schärfer von einander zu unterscheiden, da ihre Begriffe von der gottlichen Natur Christi die Unnahme eines gewissen Beschranktsenns nicht ausschlossen, und die Nichtunterscheidung konnte hier ihrem Snsteme sogar forderlich senn, ihrem Subordi nationssinsteme manche Beweise geben, welche ihnen durch die Unterscheidung zweier vollständiger Naturen wurde entzogen worden senn. Burflich nahm Urius auch in diefer hinsicht die ältere, noch unbestimmte und unentwickelte Lehre in der Form, welche fie vor der neuen Entwickelungsstufe hatte, auf welche sie durch Tertullian und besonders durch Origenes erhoben wurde, in fein Spstem auf. Arius und Eunomius 1) setten die Menschwerdung des Logos nur in deffen Verbindung mit einem menschlichen Korper. So konnten fie nun alle diejenigen Stellen bes neuen Teftamente, in welchen sie etwas, eine Beschranktheit Ungeigenbes, auf ein Subordinationsverhaltnig hinweisendes von Christus ausgefagt fanden, als Beweis gegen dielehre von der Wesenseinheit benuten. Wenn aber bei solchen Stellen die Vertheidiger des Homousion die Unterscheidung der beiden Raturen, nach welcher dies zu erklaren sen, ihnen ent-

<sup>1)</sup> Aus Gregor. Nyss. orat. IV. f. 482. erhellt, daß es in dem Glaubensbefenntniß des Eunomius heißen muß: ,, οὐκ ἀναλαβοντα ἐκ ψυχης και σωματος ἀνθεωπον. "

gegenhielten, so beschuldigten sie dieselben, die wahre perssonliche Einheit des Gottmenschen zu läugnen, aus dem Einen Gottessohne und dem Einen Christus zwei Gottesssöhne und zwei Christus zu machen 1). Aehnliches, wie in der vorigen Periode dem Origenes, als dieser zuerst die Lehre von der vollständigen Menschennatur Christi systematischer ausbildete, war zum Vorwurf gemacht worden.

Bahrend daß durch den Arius und Eunomius die altere Rirchenlehre von der Menschheit Christi erneut wurde, wiederholte sich der altere Sabellianismus und der altere Samosatenianismus in den Lehren des Marcellus von Anchra und des Photinus. Wie wir oben bemerkten, bezog Marcellus Alles, was eine Urt von Abhangigfeit, Unterordnung oder Beschränktheit anzuzeigen schien, nicht auf ben Logos an und fur sich, sondern auf die besondere thatige Burffamkeit deffelben 2), vermoge deren er auch die menschliche Natur Christi in die Gemeinschaft mit sich aufgenom-Auf diese besondere Burksamkeit, wodurch der gottliche Logos aus dem verborgenen Wefen Gottes gleichsam hervorgetreten, bezog er die ganze menschliche Erscheinung Christi, welche zum Zwecke hatte, Gott in der sinnlichen Natur des Menschen zu offenbaren, den Menschen zu Gott und zur Theilnahme an einem gottlichen Leben zu erheben und ihm den Sieg über das Bofe zu verschaffen. Bis zur Ers reichung dieses Zweckes dauert das von dieser besonderen Thas tigkeit des Logos ausgehende, besondere Reich Christi. Go-

<sup>1)</sup> S. Eunomius gegen Bafilius. Gregor. Nyssen. c. Eunom. orat. IV. f. 578.

<sup>2)</sup> Die ένεςγεια δςατική του λογου.

bald aber diefer Zweck erreicht worden, follte Gott diefe von ihm ausstrahlende Würksamkeit des Logos wieder an sich gieben, und jenes damit gufammenhangende, befondere Reich Christi follte fich wieder auflosen in das Eine allgemeine, ewige Reich Gottes des Vaters, was er aus 1 Cor. 15, 28. erweisen zu konnen glaubte. Diese evegyeia Soazin des Logos fette er aber in nichts anders, als in die Befeelung des menschlichen Körpers, welchen der Logos dadurch fich angeeignet hatte. Es war ihm, wie bem Bernllus von Boftra und dem Cabellius, das gange perfonliche Sonn und Bewußtsenn Christi ein Resultat aus dieser eveo-Dier mußte ibm nun aber nach seiner γεια δραζικη. Theorie die Frage und die Schwierigkeit auffallen: "Was wird benn aus dem auf folche Beife befeelten und zu einem unverganglichen Dafenn verklarten Leibe Chrifti, wenn Gott bie von ihm ausgestrahlte Rraft des Logos, welche alles bies murkte, wieder in fich guruckzieht?" Marcellus, ber fein dialeftischer Systematiker mar, der nur das Eine Intereffe hatte, die Einheit des driftlichen Gottesbewußtfenns festzuhalten, welcher der spekulativen Willführ und dem zu Bieles bestimmen wollenden Dogmatismus fich immer wis berfette, fich nur an das halten wollte, mas er ausdruck. lich in der Schrift bestimmt zu finden glaubte, ließ die Schwierigkeit unaufgeloset, indem er erklarte, es sen nicht ficher, hieruber etwas zu bestimmen, weil die heilige Schrift barüber feinen bestimmten Aufschluß ertheile 1). Aber ber mehr dialettische Photinus, welchem die Lehre von dem Senn Gottes in Christo nicht so wichtig war, fonnte sich

<sup>1)</sup> Euseb. c. Marcell. l. II. c. II. IV.

mit dieser Anerkennung der Schwierigkeit, ohne sie auszulözsen, nicht zusrieden geben, und wie er die samosatenische Auffassungsweise, zu der sich Marcellus undewußt in seis ner Lehre vom Logos hingeneigt, mit Bewußtsenn schärfer aussprach, so schloß er sich auch an dessen Vorstellung von der menschlichen Natur Christi an. Er setzte die everyseca doasen des Logos hier nicht in die dem Leide Christi mitgetheilte Beseelung, sondern in den erleuchtenden Einsstuß desselben auf den aus Seele und Körper bestehenden Menschen Jesus, wodurch dieser über alle andre Propheten und Gottesgesandten hervorragte und zum Sohne Gottes wurde 1).

Im

<sup>1)</sup> Diese Vorstellung von der Lehre des Whotinus scheint allerdings aus den meiften Berichten der Alten hervorzuge= ben, und es mar diefe Errlehre, welche man mit dem Ramen des Photinianismus belegte, wie man feine Lebre auch mit der des Paulus von Samofata ju vergleichen pflegte. Aber es fragt fich doch, ob diefe Nachrichten gang richtig find. Das Concil zu Sirmium v. J. 351 fellt gegegen Photinus auch dieses Anathema auf: 3,52 715 70 0 λογος σαρξ έγενετο ακουων, τον λογον είς σαρκα μεταβεβλησθαι νομίζοι ή τροπην υπομενηκοτα ανειληφεναι την σαρκα.« Es laft fich nicht benfen, wie bies im Gegenfate gegen eine samosatenische Auffassung gesagt werden fonnte; aber wohl paft es, wenn Photinus, wie fein Lehrer Marcellus und Sabellius das ganze menschliche Senn Chrifti aus einer gemiffen Einstrahlung des Logos in die omeg ableitete. Bielleicht aber unterschied er fich eben dadurch von Marcellus, daß er zwar die fo gebildete Perfonlichfeit Chrifti fur eine ewig fortdauernde, aber fein Reich nur fur ein bis ju einem bestimmten Biele fortdauerndes erklarte. Die Alten verglichen ja auch zuweilen Photin mit Sabellius; aber freilich, war ihnen der Unterschied zwischen der Lehre des Paulus und des Sabellius nicht

Im Segensaße gegen diese beiden Richtungen in der Auffassung dieser Lehre, die arianische und die photinianische, bildeten sich nun die beiden Tendenzen in dem dogmatische polemischen Interesse, die Vollständigkeit der menschlichen Natur Christi von der einen, und die wahre persönliche Verzeinigung beider Naturen von der andern Seite zu behaupten. Je nachdem die eine oder die andre Tendenz vorzherschte, konnten nun auch Differenzen in der Auffassung der Lehre sich bilden. Doch suchte man Ansangs die Anznahme der persönlichen Sinheit bei der Vollständigkeit einer in die Verbindung mit dem Logos aufgenommenen Menschennatur als das Wesentliche sestzuhalten, wobei manche Differenzen eigenthümlicher Auffassung, unbeschadet der Slauzbenseintracht, bestehen konnten 1). Die angesehensten Kirz

flar, und eben dies konnte fie auch ju einer falschen Borftellung von der Lehre Photins veranlaffen.

<sup>1)</sup> Wie &. B. Silarius von Poitiers das Eigenthumliche feiner Lehre so ausdruckte: "Christum sibi animam assumsisse ex se et corpus per se," d. h. eine aus feinem gottlichen Wefen-auf gemiffe Weise abgeleitete, bemfelben befonders verwandte Seele, und einen durch gottliche Einwurfung auf munderbare Beife fo gebildeten Rorper, daß er, wenn gleich ber Geffalt nach den übrigen menschlichen Rorvern gleich. boch von hoherer Natur mar, fo bag er fich allen finnlichen Uffectionen, benen er nicht durch naturliche Nothwendigkeit unterworfen mar, nur aus freiem Entschluffe nach besonderer Absicht jum Beile der Menschen untergog, xar' oixovoμιαν. S. Hilar. de trinitate l. IX et X. Eine ber von Cles mens Alexandrinus in der vorigen Veriode aufgestellten abuliche Lehre, nach der freilich insbesondre in Begiehung auf das Lette, das Ideal rein menschlicher Tugend, welches Chriftus darftellen mußte, um Erlofer der Menschheit und Urheber einer neuen fittlichen Schopfung in derfelben gu

chenlehrer, ein Athanasius, ein Basilius von Casarea und ein Gregor von Nazianz bemühten sich, die Glaubenszeintracht von dieser Seite zu erhalten und die auffeimenden Spaltungen zu unterdrücken. Aber schon war der Keim solcher Gegensätze vorhanden, die nicht mehr zurückgedrängt werden konnten, sondern sich unaushaltsam weiter entwikskeln mußten.

Bon besonderer Bedeutung ift der Ginflug der beiden aroffen Rirchenlehrer Cappadociens, des Gregor von Magiang und des Gregor von Mniffa auf die Entwickelung Dieser Lehre. Wir finden bei ihnen die Fortbildung der burch Drigenes gegebenen Richtung. Gie nehmen von dem Drigenes die Lehre auf, daß fich der Logos durch bie Vermittelung einer vernünftigen menschlichen Seele (einer ψυχη νοερα) mit der sinnlichen Ratur verbunden Das Wesentliche Dieser Berbindung, die Merkmale ber versonlichen Ginheit, setten fie darin, daß der gottliche Logos alle Theile ber menschlichen Natur in die Gemeinschaft mit sich aufgenommen und sie durchdrungen habe. Sie behaupteten zwar, daß diese Durchdringung, der Poteng nach, gleich von dem ersten Augenblicke des menschlichen Dafenns vor fich gegangen; aber mit dem Origenes lehrten sie zugleich, daß die Rolgen derfelben, in Rucksicht auf

fenn, nicht recht verfianden werden kounte. Bu dem Zweizten ließ sich hilarins verführen durch die falsche asceztische Ansicht, welche die Sunde aus der Sinnlichkeit bezsonders ableitete; bei der erstern Behauptung aber schwebte ihm das Richtige vor, daß die menschliche Natur Christinicht als eine aus dem natürlichen Entwickelungsgange der sundhaften Menschheit hervorgehende betrachtet werden könne.

alle Theile der menschlichen Natur, sich vollends erst nach Christi Auferstehung entwickelt hatten, daß mit seiner Bersherrlichung auch sein Körper zu einem dem göttlichen Wessen analogen Zustand verklart worden. S. B. I. Abth. 2. S. 1069.

Gegen die Beschuldigung des Eunomius, daß mit der Unnahme einer vollständigen Menschennatur in Christo neben der gottlichen eine Zweiheit in ihm gesetst werde, fagt Gregor von Nyssa: "Allerdings wurde eine solche Zweiheit statt finden, wenn in Christo neben der gottlichen Natur eine fremdartige in ihren eigenthumlichen Merkmalen und Eigenschaften bestände. Da aber Alles nach der Analogie ber gottlichen Ratur umgebildet worden, in welche die menschliche, wie bas holy in bas Keuer, aufgegangen, so finde keine solche Unterscheidung mehr statt 1)." Aus dieser Theorie wurde die Berechtigung zu einer Uebertragung der gottlichen Pradifate auf die menschliche Ratur, und umgekehrt, zu einer gegenseitigen Verwechselung der Pradikate abgeleis Wie bei dem Gregor von Ruffa die Grundsage der origenistischen Glaubenslehre überall schärfer hervortres ten, als bei dem Gregor von Naziang, so behauptete er, daß der perherrlichte Rorper Christi durch das Aufgehen (die avaxoagie) in das Wesen der gottlichen Natur, Schwere, Gestalt, Karbe, Beschränfung, alle Eigenschaften ber sinnlichen Natur abgelegt habe; eine eigentlich menschliche Nas

<sup>1)</sup> Man fieht hier Manches, dem fpateren Monophysitismus Analoge. S. Gregor Nyss. orat. IV. f. 589. T. III. 265. Deffen ep. ad Theophilum.

<sup>2)</sup> Die artiue disacis tor dromator, welche nachher die Ursache so vieles Streites murbe.

tur sen ihm nur während seiner irdischen Erscheinung zuzusschreiben. Er lehrte daher auch eine Allgegenwart der versherrlichten Menschheit Christi: "Auf dieselbe Weise, wie Christus in den überirdischen Regionen ist, ist er auch mit uns in allen Theilen der Welt".).

Im Gegensate gegen diese aus der origenistischen Theologie abgeleitete Theorie bilbete sich das auf den Entwicke, lunasaang dieser Lehre wiederum besonders einwurkende Sp. stem des jungeren Apollinaris, eines durch bas Stubium der alten griechischen Literatur wissenschaftlich ausgebilbeten Mannes aus Laodicea in Sprien, gulett Bis schof dieser Stadt. Es war das Streben dieses Mannes, die Lehre von einer vollständigen, in die ungertrennliche Einheit mit dem göttlichen Logos aufgenommenen Menschennatur, welche durch ben Drigenes zuerst spstematische Ausbildung und Geltung erhalten hatte, wieder zu verdrangen, und statt deffen die ursprungliche Lehre, von der Verbindung des Logos bloß mit einem menschlichen Körper, durch eine neue dialektische Begrundung und Durchführung fest zu stel-Es fam bei dem Apollin aris ein chriftliches Glaubensinteresse mit einem wissenschaftlichen Interesse gusammen. Es war ihm, wie den alteren Natripassianern besonbers darum zu thun, dem Glauben dieses unverfummert zu erhalten, daß ihm in der Erscheinung Christi Gott selbst

<sup>1)</sup> Milder druckt sich Gregor von Nazianz aus, daß man dem verherrlichten Körper Christi nicht eine eigentlich sinnliche Beschaffenheit, aber auch kein geistiges Wesen (Puris 2001paras) zuschreiben, daß man von der Beschaffenheit seines verherrlichten Körpers (Beoerdersgov suparas) nichts weiter bestimmen könne. Gregor, Naz. orat. 40. f. 671.

unmittelbar fich offenbare, bag nichts von ber unmittelbas ren Beziehung auf Gott ihn ausschließe. Dieses schien ihm aber bei jener origenistische kirchlichen Auffassung nicht der Fall zu fenn, denn hier schien ihm nicht die unmittelbare SotteBerfcheinung in Chrifto anerkannt, fondern nur ein menschlicher Geift als Organ ber gottlichen Offenbarung gefest zu werden. Sodann meinte er, daß es der wiffenschafts lichen Entwickelung zufomme, das im Rirchenglauben Enthaltene jum flaren Bewußtsenn zu bringen und zu prufen, ob es auch dem Wefen des reinen Chriftenthums entspreche, ob sich nicht unvermerkt Judisches oder Beidnisches mit dem Glauben der Chriften vermischt habe, wie dies leicht geschehe, wenn der Glaube in bewußtlofer Entwickelung forts gehe. Durch eine nicht prufende Leichtglaubigkeit habe fich die Eva verführen laffen 1). Es lag demnach diefer Erklarung des Apollinaris die Ansicht zum Grunde, es sen Die Bestimmung einer wissenschaftlichen Prufung der kirchlichen Glaubenslehre, das Reinchriftliche in derfelben von ber Beimischung fremdartiger judischer und heidnischer Eles mente frei zu erhalten, und, wo schon eine solche Bermi-

<sup>1)</sup> Worte des Apollinaris: ,, μονον την ευσεβη πισιν άγαδον ην νομιζεσθαι (gegen diejenigen, welche sich immer nur
auf den Glauben beriefen und alle neuen dogmatischen Untersuchungen, als dem Glauben feindselig, zurückwiesen, gegen Solche will er sagen, daß nicht das Glauben an und
für sich schon etwas Gutes sen, sondern es komme erst auf
eine Prüfung an, ob auch dassenige, was man glaube, würklich dem Wesen der christlichen Frömmigkeit entspreche) μηδε
γας τη Ευα συνενεγχειν την ανεξετασον πισιν, ωσε προσηκείν
και την των χεισίανων έξετασμενην είναι, μη που λαθή, ταις
των Ελληνων ή των Ιουδαίων συνεμπεσουσα δοξαίς. Gregor.
Nyss. Antirrhetic. adv. Apollinar. §. IV. p. 130.

schung vor sich gegangen, läuternd zu sondern. Wie heils sam würde es für das christliche Leben gewesen, wie viele das reine Christenthum trübende Irrthümer würden auf solche Weise nicht durch die kirchliche Ueberlieferung in die folgenden Jahrhunderte fortgepflanzt worden senn, wenn man diesen Grundsatz des Apollinaris sich angeeignet, und denselben consequent angewandt hätte!

Upollinaris meinte mit mathematischer Rothwendigkeit darthun zu konnen 1), wie man fich die Unschauung von der Perfon Chrifti bilden muffe, wenn man ihn consequenterweise als den Sottmenschen anerkennen wolle. "Entweder — sagte er — gegen die Lehre von der Vereinigung der Gottheit und Menscheit in Christo nach jener vorhin dargestellten Auffassungsform — der Mensch, welcher in die Verbindung mit dem gottlichen Logos aufgenommen worden, behielt seinen sich selbst bestimmenden freien Willen bei, fo konnte nimmermehr eine mabre personliche Vereinigung daraus bervorgeben. So ist der mit freiem Willen begabte Mensch nur ein Organ, durch welches der logos wurft, abnlich wie er Propheten und heilige Menschen als Organe sich aneignete 2). Christus ist nur graduell von andern erleuchteten Gottesgesandten verschieden. Er ist nicht der Gottmensch, sondern nur ein gottlicher Mensch, gleichwie die Glaubigen solche werden, nur ein Sotte jum Organ dienender Mensch 3). Oder man muffe

<sup>1)</sup> γεωμετεικαις αποδείξεσι και αναγκαις.

σοφια φωτίζουσα νουν ανθεωπου, αύτη δε και έν πασιν ανθεωποις 1. c. 215.

οὐχ ὁ ἐπουρανιος ἀνθρωπος; ἀλλ ἐπουρανιου θεου δοχειον
 c. 255. ἀνθρωπος ἐνθεος.

annehmen, daß die menschliche Natur in dieser Vereinigung mit dem göttlichen Logos ihren freien Willen eingebüßt habe. Da dieser nun zum Wesen der menschlichen Natur gehöre, so höre sie, den freien Willen verlierend, aus, eine menschliche Natur zu senn, und es könne somit auch von einer Verbindung der Gottheit und Menschheit nicht die Nede senn. Es lasse sich gleichfalls nicht denken, daß Gott der Schöpfer der menschlichen Natur sie dessen, was ihr Wesen ausmacht, berauben und sie somit vernichten sollte 1)."

Apollinaris machte baher seinen Gegnern, indem er sich dieselben Consequenzmachereien gegen sie, wie sie gesen ihn erlaubte, und ihnen Alles das aufburdete, was ihm, von seinem Standpunkte, aus ihren Principien nothwendig zu folgen schien, den Borwurf, daß sie, wie Paulus von Samosata und Photin, in Christo nicht den Gottmenschen, sondern nur den göttlichen Menschen anerkennten 2), daß sie aus dem Einen Christus zwei

<sup>1)</sup> φθοςα του αὐτεξουσιου ζωου το μη είναι αὐτεξουσιον· οὐ φθειρεται δε ή φυσις ύπο του ποιησαντος αὐτην 1. c. 245.

<sup>2)</sup> το ανθεωπον ένθεον τον χεισον ονομαζειν, έναντιον είναι ταις αποσολικαις διδασκαλιαις, αλλοτειον δε των συνοδων, Παυλον δε και Φωτεινον και Μαξκελλον της τοιαυτης διασχοφης καταξζαι. 135. l. c. Bon seinem Standpunkte auß verstand er die Worte "ανθεωπος ένθεος" und "θειος" gleichbezdeutend, da nach seiner Theorie, ein auß Geist und Leib bestehender Mensch, in dem Gott wohnte, nichts anders seyn konnte, als ein von dem göttlichen Geiste besonders beseelzter, göttlicher Mensch. Merkwürdig auch, wie falsch er die Lehre seines Zeitgenossen, des Marcellus von Anchra aufsfaßte, s. oben.

Personen, zwei Gottessohne, einen eigentlichen und einen uneigentlichen Gottessohn, machten 1).

Die Lehre von Christus, als dem Gottmenschen, hielt Apollinaris für die eigentlich charakteristische Grundlehre des Christenthums: daß Christus ein mit Gott verbundener Mensch gewesen, in göttlicher Kraft Wunder verrichtet habe, das — meinte er — könnten auch Juden und Heiden zugeben, wie die Juden ja Solches von dem Elias sagten; aber der Glaube an den Gottmenschen sey das, was den Christen mache <sup>2</sup>).

Alber wie realisirte sich nun Apollinaris von seinem Standpunkte aus die Idee des Gottmenschen, die ihm so wichtig war? Zwei in ihrer Vollständigkeit verharrende Wesen — dachte er — konnen sich nie zu einem Ganzen verbinden, aus der Berbindung der vollständigen Menschenngtur mit der Gottheit konnte nimmer Gine Person werden 3), insbesondre konnte die vernünftige Seele des Menschen nicht in die Gemeinschaft des gottlichen Logos gur Bildung einer Perfon aufgenommen werden. Dag war die negative Seite von der Lehre des Apollinaris; was aber die positive betrifft, so hangt diese mit der eigenthumlichen Anthropologie desselben genau zusammen. nahm mit vielen Andern feiner Zeit an, daß die menschliche Matur aus dreien Theilen bestehe, ber vernünftigen Seele, welche das Wesen der menschlichen Natur aus-

<sup>1)</sup> Einen φυσει und einen bloß Seoei vios. G. 1. c. G. 209. G. 185. 232.

<sup>2)</sup> l. c. p. 184.

<sup>3)</sup> Ein Hauptsatz des Apollinaris: ,, εὶ ἀνθεωπώ τελειώ συνηφθη θεος τελειος, δυο ἀν ήσων 1. c. 223.

macht 1), ber thierischen Seele, bem animalischen Lebensprincip 2), und dem Rorper, zwischen welchem und dem Geifte jene Seele das Bermittelnde ift. Der Körper hat an und für sich keine Begehrkraft; aber diese mit ihm verbundene Seele ist die Quelle der vernunftwiderstrebenden Begierden. bei dem Paulus glaubte Apollinaris biefe Seele bezeich. net zu finden, da wo von einem Begehren des Fleisches wiber den Geist die Rede ist 3). Der menschliche wandelbare Geist war zu schwach, um diese widerstrebende Seele sich zu unterwerfen, baher die herrschaft der sündhaften Begierden. Zur Erlösung der Menschheit von der herrschaft der Sunde mußte daher ein unwandelbarer gottlicher Beift, der Logos selbst, mit diesen beiden Theilen der menschlichen Matur sich verbinden. Zu dem Wesen jener niederen Seele gehort es nicht, wie zum Wesen der hoheren Seele, daß sie fich selbst bestimmt, sondern im Gegentheile, daß sie von einem höheren Princip bestimmt und regiert wird; nur war der menschliche Geist zu schwach dazu; die Bestimmung der menschlichen Natur wird daher realisirt, indem der Logos, als unwandelbarer gottlicher Beift, diese niedere Seele beherrscht, und so die Harmonie zwischen dem Niederen und dem Soheren in der menschlichen Natur herstellt 4).

<sup>1)</sup> ψυχη λογική, πνευμα, νους.

<sup>2)</sup> Der Yuxn adoros.

<sup>3)</sup> l. c. p. 138.

<sup>4)</sup> Der vous seiner Matur nach, δαβ αὐτοκινητον, δίε ψυχη άλογος, δαβ έτες οκινητον. Οὐκ άς α σωζεται το άνθς ωπινον γενος δι άναληψεως νου και όλου άνθς ωπου, άλλα δια προςληψεως σαςκος, ή φυσικον μεν το ήγεμονευεσθαι, έδειτο δε άτρεπτου νου, μη ὑποπιπτοντος αὐτη δια έπισημοσυνης άσθενειαν, άλλα συναρμοζοντος αὐτην άβιασως έαυτφ.

Auf folche Beise meinte Apollinaris alle bei ber andern Auffaffung statt findenden Schwierigkeiten vermies ben und gezeigt zu haben, wie man fich Gottliches und Menschliches in Christo vereinigt zu versonlicher Einheit denfen muffe. Chriftus, wie jeder Meusch bestehend aus dreien Theilen, aus Geift, Seele und Rorper, nur mit dem Unterschied, daß die Stelle des schwachen mandelbaren Beistes ein unwandelbarer, gottlicher Geift bei ihm vertrat; barum ist aber auch Christus der Gottmensch, der himmlische Mensch, welcher Name ihm sonst nicht zu Theil werden fonnte. Diesen Unterschied zwischen Christus und den übrigen Menschen glaubte Apollinaris auch in deffen Leben deutlich nachweisen zu konnen. Alle menschliche Entwickelung ift eine fortschreitende, fie geht aus Rampf und Unstrengung bervor, weil eben ber menschliche Beift ein wandelbarer ift, welcher nur nach und nach die niedere Seele fich zu unterwerfen suchen kann. Aber nichts der Art finden wir bei Chriftus, der von Anfang an durch feinen übermachtigen, gottlichen Geift die niedere Seele beherrschte 1). Die Berbindung des gottlichen Logos mit einer vollständigen Menfchennatur geschieht erft bei den einzelnen Glaubigen, welche durch die Gemeinschaft mit dem Gottmenschen an feinem Siege über die Gunbe, feiner Beberrschung der niederen Seele Theil nehmen 2). Bei diefer Auffaffungs,

<sup>1)</sup> Der Schluß des Apollinaris: "oudema aonnois en zeism, oun aea vous este andemnivos 1. c. 221.

<sup>2)</sup> εν τη ετεροκινητω και ύπο του θειου νου ενεργουμενή σαρκι τελειται το έργον, ο έςι λυσις άμαρτιας, μεταλαμβανει δε της λυσεως ο εν ήμιν αύτοκινητος νους, καθ όσον οίκειοι έαυ-

weise glaubte Upollinaris ben Vortheil zu haben, daß er, unbeschadet der unveränderten Eigenschaften aller Theile der menschlichen Natur, welche der Logos zur Verbindung mit sich aufgenommen, doch die Einheit der Verson, und als Merkmale derselben die Verwechselung der Prädikate behaupten konnte 1). Er liebte solche Ausdrücke, die dem biblischen Sprachgebrauche gang zuwider find und die erst in dieser Zeit sich zu verbreis ten anfingen: "Gott ift gestorben, Gott ift geboren worben 1/2). Er behauptete, daß der mit dem Logos zu Einer Person verbundenen, sinnlichen Natur Unbetung gebuhre 3), was hingegen diejenigen, welche eine vollständige Menschennatur Christo beilegten, nicht behaupten konnten, ohne noch ein viertes Wesen zu ber Dreieinigkeit hingugufügen. Geinen Gegnern gab er nun Schuld, daß sie eine Berwandlung des Rorpers Christi, eine der Natur deffelben widerftreitende Vergottlichung annehmen, die mahre Vereinigung der Gottheit und der Menschheit erft als Resultat der Auferstehung Christi seten mußten 4), wozu die oben dargestellte Auffassungsweise des Gregor von Inffa und andrer in der origenistischen Schule gebildeten Theologen besonders Beranlassung gab. Er bestritt die Theorie von der menschlichen Allgegenwart Christi, indem er lehrte, daß Chris stus, obgleich er seinem Korper nach im himmel, boch, seis

τον χειτφ. p. 221. Bei Christus nur πεοςληψις σαςκος, in den einzelnen Gläubigen αναληψις όλου ανθεωπου.

<sup>1)</sup> Die αντιμεθισασις των ονοματων.

<sup>2)</sup> S. l. c. 264.

<sup>3)</sup> l. c. 241.

<sup>4)</sup> S. l. c. S. 277. 284.

nem mit dem Korper vereinigten gottlichen Wesen nach, mit den Gläubigen überall sep 1).

Nach diesem Zusammenhange der Ideen des Apollis naris scheint es, daß er, gleichwie die alteren Patripassianer, das gange Senn Gottes, als das Befeelende des menfch lichen Korpers, dem es einwohnte, sich dachten, also auch das ganze Senn des göttlichen Logos, als das Befeelende in der menschlichen Natur Jesu, sich gedacht hatte. Dann lagt es fich aber schwer erklaren, wie einem Manne von seinem Scharssinne nicht die so großen Schwierigkeiten bei dieser Unnahme auffallen mußten. Doch nach einer Meußerung des Apollinaris fonnte es scheinen, daß er, indem er diesen Schwierigkeiten ausweichen und die Sache sich anschaulich machen wollte, unwillführlich an die Ideen bes Bernllus von Boffra und des Sabellius anstreifte. und in die Unschauung von der Perfonlichkeit Jesu, als einer nicht mit dem gangen Genn des Logos zusammenfallenden, sondern aus einer gewiffen Einstrahlung des Logos in den menschlichen Korper gebildeten, hineingerieth 2).

ότι και ἐν οὐζανῷ ὀντος του σωματος, μεθ' ἡμων ἐσι μεχζι της συντελειας του αἰωνος. c. 59. S. 286.

<sup>2)</sup> Es ist die Neußerung des Apollinaris, welche sich bei Gregor von Nyssa c. 29. findet, und welche auch diesem dunfel erschien. Zu den Worten Christi in dem johanneischen Evangelium: "Mein Vater würket bisher und ich würke auch" sagt er, daß Christus hier seine Würksamkeit mit der des Vaters, dem Geiste nach, gleich seze, dem Fleische nach aber, unterscheide (Tiaigar per the iregreiar xata vagua, ižiour de xata vierpa). Sodann sagt er, dieser Ausdruck bezeichne von der einen Seite die Gleicheit, der

Apollinaris hatte nicht die Absicht, sich von der katholischen Kirche loszureißen und eine besondere von der alten Kirchenlehre verschiedene Theorie, eine besondere Sette zu stiften; denn er war überzeugt, daß das Wesen der Kirzchenlehre nur in seiner Theorie auf consequente Weise auszgesprochen sep, daß die Auffassungsweise, welche von der origenistischen Schule ausgegangen war, mit sich selbst im Streite sep. So konnte er durch seine Abgeordneten mit

Macht nach, von ber andern Seite Die Unterscheidung ber Burkungsmeife, bem Kleifche nach, vermoge melcher er Job. 5, 21. nicht Alle lebendig machte, fondern diejenigen, welche er wollte (,, όπες έχει την έν δυναμει παλιν ίσοτητα και την κατα σαςκα της ένεργειας διαιρεσιν, καθ' ήν ου παντας έζωοroince, adda rivas, ous nBednoer"). hier fest doch Apol= linaris deutlich eine Unterscheidung zwischen der unbeschränften, unendlichen Burffamfeit des Logos an und fur fich, und ber beschrankten, burch das Genn im Rleische afficirten Burffamfeit deffelben. In fofern Chriftus feines Einsfenns mit Gott fich bewuft ift, fcbreibt er fich die Dacht gu, wie der Bater Allen Leben mitzutheilen, in fofern fein Senn ein durch die oweg bedingtes ift, ift er fich bewußt, nur auf beschränkte Beise auferwecken ju fonnen (mas Apollina= ris ohne Zweifel von der leiblichen Auferweckung verftand.) Alfo der Logos offenbart fich hier nicht, wie es an und fur fich feinem gottlichen Wesen, sondern wie es feiner, durch die von ihm vernunftig beseelte omeg bedingten und bestimm: ten Offenbarungeform entspricht. Aber diefen Bunkt in feinem Softeme machte er fich felbst mabricheinlich nicht flarer. Batte er fich bas mit Bewußtseyn jur Rlarheit entwickelt, mas diefer feiner Unschauungeweise jum Grunde lag, fo murde er genothigt worden fenn, Manches aufzugeben, mas ibm festzuhalten gerade besonders wichtig war. Es begegnen einander bier freitende Elemente in feinem Softeme.

Aufrichtigkeit die Bestimmungen unterzeichnen lassen, welche von der erwähnten, zu Alexandria im 3. 362 gehaltenen Snnode, im Gegensate gegen die oben bargestellte arianische Lehre von der menschlichen Ratur Christi, festgestellt mur-Er ließ jene Bestimmungen unterzeichnen, nach welchen die Unnahme eines Rorpers ohne Seele und Beift (eines σωμα άψυγον και άνοητον) in Christo verdammt wurde, denn er nahm ja auch eine mit dem Rorper gusammengehörende Seele, auch einen die Seele beherrschenben Beift in Christo an. Er meinte, daß Mues dies erft nach seiner Theorie auf eine haltbare, mit der Ibee vom Gottmenschen übereinstimmende Beise festgestellt werde 1). Da aber Apollinaris offener mit seiner Lehre hervortrat, und auf eine unwiderlegliche Beife bewiesen zu haben meinte, was zur Vollständigkeit des Begriffs vom Gottmenschen gebore, fo behauptete Uthana fius gegen ihn, dag der mahre Christus sich nicht von menschlicher Vernunft construiren lasse 2).

Die Polemik gegen die apollinaristische Lehre veranlaßte, daß man sich den nothwendigen Zusammenhang der Anerkennung einer vollständigen geistigsinnlichen Menschennatur mit der Lehre von dem, was der Erlöser und was Erlösung ist, noch bestimmter in systematischem Zusammenhange vorstellte.

<sup>1)</sup> S. die eigene Erklärung des Apollinaris in seinem Briefe an die Synode zu Diocaesarea. Leontius Byzantin. c. sraudes Apollinaristarum, in Canisii lectiones antiquae T. I. f. 608. ed. Basnage.

<sup>2)</sup> ο άληθινος χεισος ουχ' ύπο άνθεωπινου λογισμου διαγεα-Φησεται. adv. Apollinaristas I. I. §. 13.

Uthanafius g. B. fette in feinem Werfe gegen ben Upollinaris der Lehre deffelben wesentlich Folgendes ent-"Wie konnte Christus das Vorbild des heiligen Lebens, bem wir nachstreben follen, für uns barftellen, wenn nicht seine Natur der unfrigen gant gleichartig mar? Er konnte die menschliche Natur nicht in ihrer Bollständigkeit erlosen, ohne daß er alle Theile, aus denen sie besteht, sich angeeignet hatte." Er berief fich auf Diejenigen Affectionen und Thatigkeiten Christi, welche nur als einer menschlichen Seele zugehorend gedacht werden fonnten, wie die Empfinbungen der Betrübnig und Todesangft, bas Beten, bas Berabsteigen in den Sades, zur Erlosung der gefangenen Seclen 1). Wenn Apollinaris fage, "daß Chriftus die menschliche Seele nicht frei von Gunde annehmen konnte, ohne sie einer ihre wesentliche Natur zerstörenden Gewalt zu unterwerfen, so führe eine solche Theorie, wodurch die

<sup>1)</sup> Es ist aber gewiß ungegründet die Meinung, daß der Gegensat gegen den Apollinarismus, die Aufnahme der Bestimmung von dem descensus Christi ad inferos in das aposstolische Glaubenssymbol veranlast habe, denn dies mußte vielmehr schon früher im Gegensate gegen die Gnostiker, welche den descensus Christi ad inferos ganz läugneten, hers vorgehoben werden. Apollinaris läugnete dasselbe nicht, wenn gleich seine Gegner ihm vorwarfen, daß diese, wie manche andre zum Wesen der Nechtzläubigkeit gehörende Lehren, sich mit seiner Theorie nicht vereinigen ließen. Wir haben seine eigenen Worte, in welchen er diese Lehre vorträgt, wenn es derselbe Apollinaris ist, welcher in der Catena Nicephori, Lips. 1772. T. I. 1475 citirt wird. Er rechnete diesen descensus zu der Schmach und dem Bittern des Todes Christi.

Aufrichtigkeit bie Bestimmungen unterzeichnen laffen, welche von der erwähnten, zu Alexandria im 3. 362 gehaltenen Snnode, im Gegensate gegen die oben bargestellte arianische Lehre von der menschlichen Ratur Christi, festgestellt mur-Er ließ jene Bestimmungen unterzeichnen, nach welchen die Unnahme eines Rorpers ohne Seele und Beift (eines σωμα άψυχον και άνοητον) in Christo verdammt wurde, denn er nahm ja auch eine mit dem Rorver gusams mengehörende Seele, auch einen die Seele beherrichenben Geist in Christo an. Er meinte, daß Alles dies erft nach seiner Theorie auf eine haltbare, mit der Idee vom Gottmenschen übereinstimmende Weise festgestellt werde 1). Da aber Upollinaris offener mit feiner Lehre hervortrat, und auf eine unwiderlegliche Beife bewiesen zu haben meinte, was zur Vollständigkeit des Begriffs vom Gottmenschen gebore, so behauptete Ut hana sius gegen ihn, dag der mahre Christus sich nicht von menschlicher Vernunft construiren lasse 2).

Die Polemik gegen die apollinaristische Lehre veranslaßte, daß man sich den nothwendigen Zusammenhang der Anerkennung einer vollständigen geistigssinnlichen Menschensnatur mit der Lehre von dem, was der Erlöser und was Erlösung ist, noch bestimmter in systematischem Zusammenshange vorstellte.

<sup>1)</sup> S. die eigene Erklärung des Apollinaris in seinem Briefe an die Synode zu Diocaesarea. Leontius Byzantin. c. fraudes Apollinaristarum, in Canisii lectiones antiquae T. I. f. 608. ed. Basnage.

<sup>2)</sup> ο άληθινος χεισος ούχ' ύπο άνθεωπινου λογισμου διαγεα-Φησεται. adv. Apollinaristas l. I. §. 13.

Uthanafius g. B. feste in feinem Werke gegen ben Upollinaris der lehre deffelben wesentlich Rolgendes ents "Wie konnte Christus das Vorbild des heiligen Lebens, dem wir nachstreben follen, fur uns darstellen, wenn nicht seine Natur der unfrigen gant gleichartig mar? Er konnte die menschliche Natur nicht in ihrer Vollständigkeit erlosen, ohne daß er alle Theile, aus denen sie besteht, sich angeeignet hatte." Er berief sich auf diejenigen Affectionen und Thatigkeiten Christi, welche nur als einer menschlichen Seele zugehörend gedacht werden fonnten, wie die Empfindungen der Betrübnig und Todesangft, das Beten, das Berabsteigen in den Sades, zur Erlosung der gefangenen Seclen 1). Wenn Apollinaris fage, "daß Chriftus die menschliche Secle nicht frei von Gunde annehmen konnte, ohne sie einer ihre wesentliche Natur gerftorenden Gewalt zu unterwerfen, so führe eine solche Theorie, wodurch die

<sup>1)</sup> Es ift aber gewiß ungegrundet die Meinung, daß der Gegensaß gegen den Apollinarismus, die Aufnahme der Bestimmung von dem descensus Christi ad inferos in das aposstolische Glaubenssymbol veranlaßt habe, denn dies mußte vielmehr schon früher im Gegensaße gegen die Gnostiker, welche den descensus Christi ad inseros ganz läugneten, hervorgehoben werden. Apollinaris läugnete dasselbe nicht, wenn gleich seine Gegner ihm vorwarfen, daß diese, wie manche andre zum Wesen der Rechtgläubigkeit gehörende Lehren, sich mit seiner Theorie nicht vereinigen ließen. Wir haben seine eigenen Worte, in welchen er diese Lehre vorträgt, wenn es derselbe Apollinaris ist, welcher in der Catena Nicephori, Lips. 1772. T. I. 1475 eitirt wird. Er rechnete diesen descensus zu der Schmach und dem Vittern des Todes Christi.

Sunde als nothwendig in der menschlichen Natur gesetzt werde, zum Manicheismus. Es wurde bemnach Gunde die Ratur des Menschen senn, Gundenfreiheit mit derselben in Widerspruch stehen. Es sen aber grade bas Gegentheil ber Sundenlosigkeit war die urfprungliche Ratur des Menschen, erft vermoge der Verderbniß jener ursprunglichen Ratur hat das Bose solche Macht über dieselbe erhalten. Christus hat dieselbe wieder zu ihrer ursprünglichen Freiheit erhoben." Es lag hier bem Streite zwischen beiden Auffassungen ein verschiedener Begriff von der Freiheit zum Grunde, welcher spåter unter ben pelagianischen Streitigkeiten noch mehr zur Sprache fam. Apollinaris faste ben Begriff von der Kreiheit als einer Wahlfreiheit auf, Athanafius als den Begriff der Freiheit im Guten, der durch nichts Fremdartiges gestorten sittlichen Entwickelung. Gregor von Nagiang 1) fagt gegen ben Apollinaris: "Christus mußte als Erlofer in ber menschlichen Natur erscheinen, nicht etwa bloß deshalb, weil er sich der menschlichen Natur als einer finnlichen Bulle bediente, und in der finnlichen Bulle bas Gottliche ben Menschen nahe bringen mußte, benn so hatte ja jede andre sinnliche Hulle als Organ zur Offenbarung von ihm gewählt werden fonnen; sondern er mußte die men schliche Natur annehmen, um ben Menschen zu beiligen; folglich mußte er den ganzen aus Seele und Leib bestehenben Menschen annehmen."

Auch durch öffentliche Synodalbestimmungen wurde der Gegensatz gegen die Lehre des Apollinaris ausges spro-

<sup>1)</sup> Ep. ad Cledon. und orat. 51.

sprochen, durch abendlandische Concilien seit dem Jahre 376 und durch das zweite allgemeine Concilium zu Constantinopel. Doch wurden noch keine neue Bestimmungen der Lehre von der göttlichen und menschlichen Natur in Christo in diesem Gegensaße öffentlich festgestellt.

Anmerkung. Die Fortfetjung der Entwickelungsgeschichte biefer Lehre folgt in der nachsten Abtheilung.

Gedruckt bei A. B. Schade in Berlin.

## Bücheranzeigen.

Theologische Studien und Kritiken. Eine Zeitschrift für das gesammte Gebiet der Theologie, in Verbindung mit Dr. Gieseler, Dr. Nigsch, Dr. Lucke herausg. von Dr. Ullmann und Dr. Umbreit. Hamburg, bei Friedrich Perthes.

Die Jahrgänge 1828 und 1829, jeder an 60 Bogen ftark, sind nun vollständig erschienen, — sie enthalten Abhandlungen, Auffätze und Necensionen von den herren Bäumlein, Bleek, Bretichneis der, Erome, Ewald, Förstemann, Gieseler, Gurlitt, Hasgenbach, Hafter, hemsen, hitzig, hoßbach, hupfeld, Jensten, Ropp, Lauf, Lücke, Ad. Müller, Mynstor, Nitsich, Olehausen, Sach, Schleiermacher, Schneckenburger, Dav. Schulz, Steudel, Ullmann, Umbreit, Ufteri, Beesenmeyer, de Wette.

Uebersichten der theologischen Literatur in Dannemark, Frank-

reich und Bolland.

Diese Zeitschrift wird fortgesett und von nun an allährlich auch gegeben: Zusammenbängende fritische Uebersichten von jedem Fach der deutschen theologischen Literatur.

Christliche Apologetik. Versuch eines Handbuchs von Dr. Karl Heinrich Sack, ord. Prof. 20. Hamburg, bei Friedr. Perthes, 1829. S. XVIII. 456. 2 Ehlr.

Der Verfasser liefert bier ein handbuch der wissenschaftlichen Apologetif, welches als eine Ausführung des von ihm im Sabre 1819 herausgegebenen Entwurfs der driftlichen Apologetik (Bonn, bei Besber) anzusehen ift. Die Absicht ift eine nabere Zusammenruckung ber fpefulativen und der hiftorifchen Grunde fur bas Chriftenthum, fo daß beide, durch das Glaubensprincip in Berbindung gefett, die Grundwahrheit der driftlichen Religion in eigenthumlicher Folge ihrer wefentlichen Begriffe und Thatfachen miffenschaftlich darftellen und vertheidigen. Es kam hier vorzüglich auf einen Standpunkt an, von dem aus, unabhangig von herrichenden Gegenfagen, das Gigenthum, liche des Christenthums grundlich und übereinstimmend mit den wiffenschaftlichen Forderungen der Zeit aufgefaßt und dargestellt murde. In Diefer hinficht mußte auf den Begriff und die Ehatsachen der Offenbarung, forte auf die Behandlung der meffianischen Beiffagungen, besonderer Fleiß verwandt werden, mabrend die Abschnitte von den Wirkungen und den eigenthumlichen Waffen des Chriftenthums die religiofe Unficht mit der allgemeinen Geschichtserfahrung in Uebers einstimmung zu bringen bestimmt find. Das Buch ift nicht fur Uns

gelehrte geschrieben; da es aber ein Versuch sein soll, die Berührungen der Theologie mit anderen Bissenschaften bis zu einem gewissen Grade aufzuhellen, so wird es auch für nichttheologische wissenschaftliche Leser nicht ohne Sinteresse sein.

Homiletisches Magazin über die Sonn: und Fest: täglichen Evangelien. In 2 Banden. gr. 8. Hamburg, bei Friedr. Perthes. 3 Thir. 12 Gr.

Unter allen Hulfsmitteln, welche unfre homiletische Literatur dem Prediger in so reichem Maaße darbieten, sind unstreitig kurze Winke und Andeutungen über die Behandlung des vorgeschriebenen Textes die zweckmäßigsten. Ihr Bedurfniß wird nicht sowohl von dem anzehenden Prediger, als besonders von dem gefühlt, der schon lange Jahre über dieselben Texte predigte, und den Bunsch begt, dennoch seinen Zuhörern neu zu bleiben. Ihr Gebrauch beschränkt nicht die Eigenthümlichkeit des Predigers, und leicht wird an sie das angestnüpft, was der jedesmaligen Zeit und den verschiedenen Berhältnissen angemessen ist. Dazu kommt, daß es ein großes Interesse gernäpft, denselben Text, der auf den ersten Aublick oft unfruchtbar erschien, als eine reiche Quelle natürlich aus ihm abgeleiteter Wahrheisten zu erblicken, und zugleich zu sehen, wie hochbegabte Männer ihm immer noch neue Seiten abzugewinnen und durch die verschiedensten Formen selbst dem Gewähnlichen und Oftgesagten den Neiz der Neusbeit zu geben vermochten.

Zeugniß von Christo, in Predigten gehalten zu Rom und zu Pforte von Heinrich Eduard Schmieder, geistlichem Inspector zu Pforte. Nebst einem lithographirten Blatte, das Altargemalde zu Pforte darstellend. Hamburg, bei Fries drich Perthes, 1829.

Die unter diesem Titel so eben erschienenen, den Herren von Altenstein und Niebuhr zugeeigneten Predigten haben zwar zunächst eine besondere Beziehung auf die beiden merkwürdigen Gemeinen, vor denen sie gehalten sind, aber auch zugleich einen durch den Haupttitel bezeichneten, allgemein gültigen, bochst wichtigen Juhalt. "Die der Zahl nach kleine" — um des Berf. Vorwort selbst reden zu lassen — "in anderer Rücksicht besonders merkwürdige Vereinigung von Släubigen, die der königl. preuß. Gesandtschaftscapelle zu Nom sich anschließende deutschzevangelische Gemeine, hat einer allgemeinen Theilenahme sich zu erfreuen. Denn in der That, welchem Freunde des Evangeliums sollte es nicht interessant seyn, wie in der Hauptstadt des Pabstihumes das reine Wort Gottes wieder eingeführt und auf-

gerichtet worden? Und eben fo fann bie Theilnahme fur bie Schulanftalt, in deren Rirche ber großere Theil Diefer Predigten gehalten worden, die Aufmerksamkeit der Lesewelt auf dieselben lenken," - wie der Verf. gleichfalls erwartet, und dem Bunsche vieler Lefer entaegengekommen ift: "bier auch manches Dertliche von Pforte gu vernehmen, von diefer alten berühmten ehrwurdigen Schule, an der so vieler Menschen Bergen mit dankbarer Liebe bangen, nach der fo vieler Eltern Augen mit besorgter Bartlichkeit hinblicken." Aber nicht bloß ehemalige und noch abgehende Schuler der Pforte an biefen Ort zu erinnern, und Eltern, die diefer Unffalt Gobne ans vertrauen wollen, ju zeigen, "mas fur ein Unterricht in Beziehung auf Religion den Ihrigen bevorstebe," so wie die Theilnahme des Publieums für die garte junge Gemeine in Rom in Unspruch zu nebmen, nicht bloß dies ift der Zweck diefer zu Rom und zu Pforte gehaltenen Predigten, fondern "Zeugnif von Chrifto vor dem gegenwärtigen Geschlechte abzulegen, vor Glaubigen und Ungläubigen, vor Denen, die mich darum lieben, und vor Denen, die mich darum meiden mogen," - wie der Verf. fpricht. Er verfichert, daß dies "fein ganzer Ernst fen," und bekennt öffentlich, daß "Gott sein Berg aberwältiget habe durch das heilige Zeugniß, womit in dem Leben, Leiden, Sterben und Anfersteben Jesu Chrifti und in der Ausgieffung des beil. Beiftes die emige Bahrheit fich felbst bezeuget." Der glaubige oder geneigte Lefer, ja auch der ungeneigte, wenn er fein Berg durch das auch in diefen Predigten redende Zeugniß der ewigen Wahrbeit offnen laßt, wird finden nicht nur, daß es dem Berf. ein ganger Ernst gewesen, sondern auch, daß Gott ihm die Gabe verliehen bat, die heilswahrheit aus der Tiefe des Bibelwortes zu schöpfen und eben so flar und grundlich, als fraftig und überzeugend zu verkundiaen.

Ueber den Seelenfrieden. Den Gebildeten ihres Geschlechts gewidmet, von der Verfasserin. Dritte Auflage mit einer Gedankenlese als Anhang. 8. Hamburg, bei Friedr. Perthes. 1 Thir. 6 Gr.

Bor mehr als zwanzig Jahren erschien die erste Auflage, und obwohl kein critisches oder öffentliches Blatt auf den Werth bieses Buchleins aufmerksam gemacht hat, wurde dennoch diese dritte Auf-

lage erforderlich.

In der Einleitung wird die Natur des Seelenfriedens dargelegt und daß das Weib, seiner Characteranlage und seiner ganzen anßern Bestimmung nach, vorzüglich zum Bestise des Seelenfriedens geeignet sein. — Dann wird gezeigt, wie das Wesen der Tugend sich ankundige: I. im Charaeter des Weibes, durch Anspruchlosigkeit, Demuth, Sanstmuth, Geduld. II. in den Sitten durch Einsachheit, kindliche Offenheit, Leutseligkeit, ruhige heiterkeit, geräuschlose Thatigskeit. — Ferner werden die hindernisse in Erlangung des Seelenfriedens ausgestellt und die Hulssmittel dagegen.

I. Bet Temperamentofdmachen in lebhaften, in heftigen,

in trägen, in dustern Gemuthern; II. da wo Berstandesirrthus

mer zu erkennen und wegguraumen find zc.

Der ursprungliche Zweck dieser Schrift war, eine sehr eble junge Frau fur das Versinken in verdüsternde Schwermuth zu bewahren. Die Verfasserin, in hohem Alter jett noch lebend, hat durch Wans bel und That bewährt, was sie lehrt.

## Ferner ift bei Friedrich Perthes erschienen:

Ewesten, A. D. C., Vorlesungen über die Dogmatik der Evangel. Lutherischen Kirche. Ir Band. Zweite verbef: serte Auflage. 2 Ehlr.

(Der zweite Band ift unter der Preffe.)

Tholu E, Aug., Commentar zu dem Evangelio Johannis. 2te Aufl. 1 Thir. 12 Gr.

Rrabbe, Otto, über den Ursprung und den Inhalt der apostolis schen Constitutionen des Clemens Romanus. 1 Ehlr. 12 Gr.

Erasmus von Rotterdam, Leben des, von Ad. Muller. Sefronte Preiffchrift. 1 Thr. 20 Gr.

Luthers Werke. 10 Theile. 8. 3 Thir. 8 Gr.

Hey, Wilh., (Hofprediger in Gotha), Auswahl von Predigeten. 14 Gr.

Beihnachtsgabe, biblifche, fur Alt und Jung. 1 Thir.

Gemberg, A., die schottische Nationalkirche nach ihrer gegen: wartigen innern und außern Verfassung. 1 Thir. 16 gl.

Mitter, Beinr., Gefchichte der Philosophie. Ifte Lief. 3 Thir.

## Anzeige.

## Der Lauf der Zeit.

Ein Gedicht in zehn Gefängen von Robert Pollof A. M. übersetzt von Wilhelm Sen.

Durch diese Nebertragung ist unserer Sprache eine Dichtung ansgeeignet worden, welche, wie von den Freunden der erhabensten Poesie überhaupt, so insbesondre von religiösen Gemüthern gewiß bald als eine der ausgezeichnetsten Erscheinungen unserer Zeit anerkannt und mit derselben Theilnahme aufgenommen werden wird, die ihr im Vaters

lande, Großbritannien, zu Theil geworden ift.

Sie beschäftigt fich mit den bochften beiligsten Gegenständen. Der Menschheit Fall, das auf's Neue dargebotene Beil, der fortwahrende Rampf der Gunde gegen Gott, dann Beltgericht, Beltende, Vergeltung machen den Inhalt berfelben aus. Weniger in munderbaren Schöpfungen der Phantasie, wie seine berühmtesten Vorganger auf dem Felde der religios epischen Poefie, suchte der Dichter feine Große gu zeigen. Die überirdische Welt, in die er uns führt, ift fast ausschließlich auf das Evangelium gegrundet, darnach geschildert, aber mit defto vollerer ansprechenderer Bahrheit. Seine Begeisterung ift fein Glaube; der spricht sich überall in bochster ungeheinmter Starke aus. Und je weniger er sie hervorzuheben suchte, desto herrlicher zeigt sich doch auch feine gange dichterische Kraft in den Darftellungen des geiftigen wie des außeren Lebens. Da ift fein innerer Zustand, feine Tugend, fein Laster, die er nicht im vollsten Lichte, wie schrecklich dieses, so hinreis fiend jene, vor die Augen des Lesers stelle. Da ist kaum irgend ein Berhaltniß der Menschen auf der Erde, daß er nicht in seiner Bedeutung, seinem Migbrauch, seinen Folgen, an uns vorüber geben ließe. Naturlich ift ber Con bes Gangen mehr Trauer, ftrafender Ernft, an einzelnen Stellen jener icharfe Spott, welcher den bitterften Rummer eines edlen, von der Berdorbenheit der Zeit tiefverletten, Gemuths bezeichnet. Aber daneben fehlt es auch nicht an freundlichen wohlthuenden Schilderungen aus der Natur, aus dem außeren Leben der Menichen, aus dem Gemuthe; und wie zum Erfat fur jene Gegenstande des Grauens, bei denen er uns fonst festhalten muß, find diese mit den leichtesten, anmuthigsten Farben dargestellt; ihre Beschreitung tont wie Musik in unser Ohr.

Wie in solchen Stellen der Charafter der Sprache Milbe und Weichheit ift, so in andern, den meisten, die höchste gedrängteste Kraft, jeden blogen Put der Worte verschmähend. Darum sind Bilder nicht sehr häusig, aber dann auch immer wahrhaft angemessen, hier die einfachsten, dort die fühnsten, in wenig Worten, aber nie des vollen Nachdrucks entbehrend. Doch die böchste Kraft, die eigentliche Bedeutung des ganzen Gedichts liegt, wie wir schon sagten, in dem echt evangelischen Glauben, der sich ungesucht auf jeder Seite ausspricht, und der gewiß im Herzen eines jeden Lesers, wenn er überhaupt für das Höhere empfänglich ist, freudigen Einklang sinden wird.

Daß der Werth dieser Dichtung in ihrem Vaterlande anerkannt sen, beweist, außer der sonellen Verbreitung, — die Uebersehung ift nach der funften Auflage gemacht, welche vier Monate nach der ersten erschien, — auch eine dieser Auflage vorgedruckte Beurtheilung in den Eclectic Review, welche den Course of Time mit Milton's und Dante's unsterblichen Werken vergleicht, und ohne denselben an dicheterischer Kraft ihnen nachzusehen, um seiner innern religiösen Wahrheit

willen ibn beiden vorzieht.

Und daß dieses wenigstens nicht bloß ein Vorurtheil des Lands, mannes, vielleicht eines Freundes ift, zeigt eine andere Beurtheilung im Stuttgarter Literaturblatt, Mai d. J., welche nach aussührlicher Prüfung des Ganzen, mit ausgewählten Proben, unsern Dichter als ben Dante des Protestantismus anerkennt.

Der Uebersetzer hat sich die hochste Treue zur Pflicht gemacht, namentlich auch, um die nachdrucksvolle Gedrängtheit der Sprache

nicht zu vermaffern, Zeile um Zeile wiederzugeben gefucht.

Nur Eine Abweichung meinte er, sich erlauben zu mussen. Die Arschrift, wie gewöhnlich engliche Gedichte dieser Art und Ausdehnung, ist in reimlosen Jamben verfaßt. Das deutsche Ohr wird durch solche in langer Neihe, ohne Ruhepunkt fortlaufende Verse ermüdet. Es ist außerdem mehr als das brittische an den Neim gewöhnt. Darum ist in der Uebersetzung das Gedicht, se wie es der Inhalt gestattete, in freie Strophen getheilt, und deren Schluß durch den Neim bezeichtenet worden.

Dief Gedicht ist unter der Presse und erscheint gegen Michaelis in Friedr. Perthes Berlage.